TORONTO LIBRARY

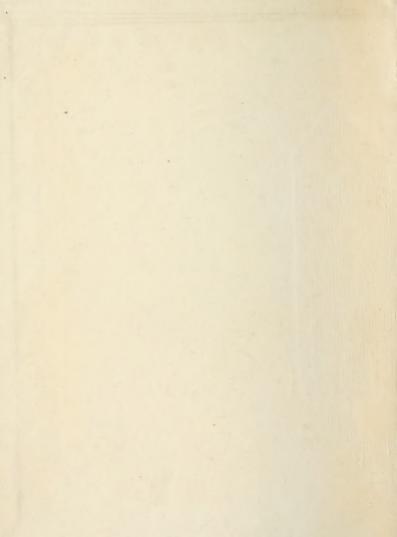

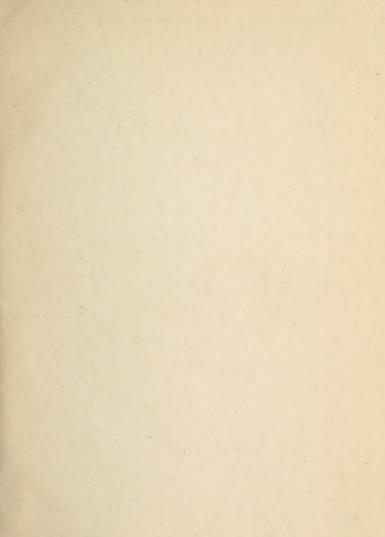





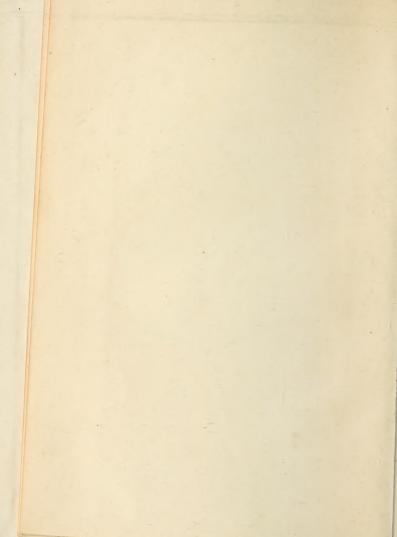





Dos Diffor wringle host in Joinon Holla Und Joing anger frois froir vin Januar bain, May saur we brangen with she Wolkery allo Und wing first wingon in the Congres Fraum Jam und Jone Whely aid aint in jorder Higging Just we det Dagains laight a barraging! Julius Mosen's sammtliche Werke.

70000 M

# Sämmtliche Werke

nou

Julius Mofen.

Dritter Band.

**Oldenburg.** Verlag von Ferdinand Schmidt. 1863. 7557

Drud von August Grimpe in Sannover.

## Vorwort. \*)

#### lleber die Tragödie.

meneren Völkern in weitauseinanderliegenden Zeiträumen ihre wunderbare Blüthe treiben sehen, daß es scheint, als habe in solchen Momenten glüdlichen Geschlechtern der Gott der Poesie nur vorübergehend sein Antlitz enthüllt, um dann wieder auf Jahrhunderte zu verschwinden, so drängt es von selbst den Denker, nach der Ursache dieses Mäthsels zu forschen. Unter den alten Völkern ist es nur den Griechen, unter den neueren auf der einen Seite nur den Spaniern und Franzosen, auf der anderen den Engländern und Deutschen vergönnt gewesen, die tragische Loesie aus sich herauszubilden; alle übrigen Völker, so groß und herrlich sie sonst sein mögen, hatten entweder nicht den Drang in sich, nach solchem Kranze

<sup>\*)</sup> Zuerft abgedruckt im "Theater" von 3. Moien. Stuttgart 1842.

zu ringen, ober traten nach vergeblichem Streben barnach in den Schatten zurück. Neberblicht man mit einem Augenaufschlage die Weltgeschichte und sieht die Völker und ihre Schickfale selbst wie Tragödieen vorüberziehen, welche sich nach großen, einsachen Geseisen entfalten und im Kampse der Gegenfätze sich drängen die zurücksinken, wo sie ihr Schicksal erfüllen und untergehen oder zurücksinken in das gemeine Da sein ohne Vedentung, so müssen wir im Vorans annehmen, daß sich ebenso nach großen, durchgreisenden Geseisen die Geschichte der Poesie, das Thatenleben der Seele, entwickeln müsse. Sehen wir bei den Griechen die Poesie der alten Welt erfüllt in der Tragödie, so dürsen wir annehmen, daß sie selbst als Volt die höchste Ausgabe der alter Welt, welche aus der Naturreligion wie aus einem Saamenforne hervorsteinte und als üppige Palme emporschöß, gelöst haben.

Das Geisterleben der alten Volker hat sich nach den selben Gesetzen entfaltet, nach welchen der schaffende Geist der Natur sich in der Schöpfung der Ereaturen geoffen-

bart hat.

Der schaffende Naturgeist scheint in der Thierwelt in genialem Uebermuthe ein höheres Wesen, als der Mensch ist, erstrebt zu haben; denn wir treffen alle Eigenschaften der Seele und des Leides, welche im Menschen harmonisch verbunden sind, zerstreut in einzelnen Thieren und in dem Könige jeder Classe viel dämonisch gewaltiger an, als sie in irgend einem Menschen ausgesprochen sind. Dadurch, dass alle im Menschen, zur Harmonie verbunden, vorhanden sind, muß jede sich der andern beiordnen und gezähmt, mithia geschwächt und jede an und für sich niedriger erscheinen, als sie dei dem Thiere vorhanden ist, in welchem sie als das hervorragende Kennzeichen seiner Classe hervortritt. Das Geniale in einem

Menschen erscheint, wenn sich eine dieser Argewalten in ihm über die anderen mächtig heraushebt; deshalb wird ein Genie leicht heraustreten in Etwas, das dämonisch oder bestialisch ist.

Wie nun die Natur ihren Schöpfungstrieb ausprägte in Geschöpfen mit so einseitig über alle Sarmonie hinaus gesteigerten, einzelnen, vorherrschenden Eigenschaften, bis fie bann aus allen biesen zerstreuten Gewalten ben Menschen schuf, so mußte auch die Menschheit der alten Welt denselben Entwickelungsgang im Seelenleben burchmachen, bis ber Grieche auf dem Gipfel seines Daseins das Riefige und Thierische ber alten Götter überwand in den Idealen menschlicher Gestalten, indem er zur Weltregierung das Gefets ber Sarmonie des menichlichen, burgerlichen Dafeins unter der Dbhut der Schickfalsmächte erhob und das Wifte himmterstürzte in die Unterwelt. Was sich, ob in der menschlichen Geele oder in dem Conflicte menschlicher Berhältniffe, bagegen emporte, verfiel bem Berhängniffe. Mus biefem Brennpunkte seines gangen Daseins entzündete sich ber Geist seiner tragischen Poesie, als die Erfüllung eines großen, weltgeschichtlichen Daseins in seinem höchsten Entwicklungspuntte. Co ichließt die griechische Tragodie in sich das zur Erfüllung getommene Seelenleben ber gangen alten Welt, jowie die Statuen des Apollo und der Aphrodite das Ideal der durch die hellenische Runft zu sich felbst erlösten Ratur.

Wie aber schon im Keime der Pflanze ein Zwiespalt liegt, welcher das gesunde Wachzen der Pflanze wieder eine Krantheit sein läßt, welche ihr Absterden herbeiführt, so stellte auch derselbe Zwiespalt in der alten Welt sich immer mächtiger heraus, je mehr sich ihre Idee der Vollendung bei den Griechen näherte. Man fann sagen, die Naturseele habe

sich jetzt selbst entzwei gespalten.

Während sie aus dem Traumseben der Aegypter in dem Bolte der Griechen zum schönen Tagleben erwachte und ihrem Ideale zujanchzte, versiel sie dei den Hebräern, wie in Verzweislung an sich selbst, mit wilden Affecten der Selbstzerknirschung in die Clairvonance des Prophetenthums und spann heimlich in Unsterblichkeitsahnungen als Raupe sich ihr Todtenkleid. Aus der Buppe dieser sebendigen Leiche ging hervor als wunderbarer Falter das Christenthum.

Man sagt, daß die, welche im Grabe wieder vom Tode erwacht sind, nie mehr die Farbe der Gesundheit erhalten, nie wieder lachen und immer als Büger vor dem Throne Gottes stehen, ihm Rechenschaft zu geben von jedem Ddemzuge.

So trat die dyriftliche Religion hervor aus dem Grabe und predigte von der Ueberwindung des Fleisches und erflärte ihrem audern Ich, dem Ideale creatürlichen Tajeins, als dem

Endlichen und Schlechten ben Krieg.

Aus dem Kampse dieses spiritnellen und sensuellen Principes ging hervor das historische Leben des Mittelalters, welches sich äußerlich darstellte in Papst und Kaiser und in ihrem Kampse miteinander um die Weltherrschaft. Als jedoch das Papsthum im Blute der Hohenstausen sich zum Tode berauscht hatte, erstarrte ihm das eigene Blut in Herz und Abern. Die Ideen, welche das Mittelalter bewegt hatten, wurden zu starren Abstractionen. Das Königthum ging auf in Despotie und Hoheneur und Hosfafaienthume verstwöcherte Ritterthum und das in Galanterie und Buhlschaft umgesetzte Minnethum in seinen Kreis hineinzog. Geistliche und weltsliche Herrschaft reichten sich wie Montague und Capulet in der Todtengruft die Hände, und garantirten sich ihr Gespenstersleben durch Polizei und Inquisition.

In dem verwitternden Saatsorne der petrinischen Satzung lag jedoch der Keim der paulinischen Zukunft, der Geist der Forschung und der Wissenschaft. Unter dem Donner der Psalmenpoesse incarnirte sich Baulus in den Resormatoren, zersprengte das gothische Grabgewölbe des Mittelasters und trat mit Bibel und Schwert in der germanischen Welt den romanischen Völkern gegenüber.

So hatte das chriftliche Mittelalter zu Ende des fünfzehnten und Unfangs des sechszehnten sich abgeschlossen, bei den romanischen Böltern, und vor allen in Spanien durch die fertig gewordene Despotie der geistlichen und weltlichen Gewalt in ihrer Verbindung miteinander, indem zugleich in der Reformation die neue Zeit bei den germanischen Völkern

ber alten Satung gegenüberftand.

Auf biesem Wendepunkte der Weltgeschichte tritt uns wieder die dramatische Poesse entgegen, fast zu gleicher Zeit in Spanien und in England, — dort als die Poesse des fertig gewordenen Absolutismus der königlichen und priesterlichen Idee des Mittelalters, — hier als Verklärung des aus der Erstarrung des Mittelalters durch die Reformation sich rettenden Gedankens der neuen Zeit.

Dürfen wir daher von einer gleichzeitigen romanischen und germanisch-engländischen Tragödie sprechen, so gilt es,

beibe näher zu charafterifiren.

Beide verhalten sich zu einander wie Verstand zum Gemüthe. Das in der Menschenselle Schaffende, Gebärende und Werdende im Uhnungsgefühle des Einsseins mit dem durch die Natur und die Menschheit lebendig sich offenbarenden Gott — ist das Gemüth; — der Verstand ist das Bewustziein im Genusse des Gewordenen durch Unwendung desielben im praftischen Leben. Das Gemüth gräbt das Gold,

schmelzt und prägt es, der Berstand steeft das Gold in die Tasche und gebraucht es als Mittel zum Genusse des Taseins. Der Berstand ist wie der am Zuckerrohre sich absetzende Knoten, das Gemüth wie das Fortwachsen der Pflanze selbst.

Die in den Verstand aufgenommenen Principien des Mittelalters im Conflicte miteinander oder mit dem gemeinen Veben find der Inhalt der spanischen, ernsthaften Dramen,

welche fich felten zur Tragodie zu steigern vermögen.

In tatholischen Kirchen im Altare hinter Glasscheiben erblickt man zuweilen die von bunter Seide unmvickelten und in Gold und Edelsteinen prangenden Todtengebeine eines Heiligen, über das Knochenantlis eine wächserne Maste mit Glasaugen zur Verehrung aufgestellt. Als eine solche pomphafte Leiche ruht das Mittelalter in dem mit rothen Sammet

ausgeichtagenen Sarge ber spanischen Trochäenpoefie.

Diese Verknotung des Mittelalters überwand die unverwüstliche Lebensfraft der deutschen Nation in der Resormation, welche der todten, äußerlichen Satzung gegenüber das lebendige, innere Moralgesetz gestend machte. Die deutschen Resormatoren trennten jedoch die religiöse Freiheit von der dürgerlichen des armen Volkes, welches sich todt rang im unglücsseigen Bauernfriege. Fürsten und Städte beeisten sich, die Kraft des Landes zu zerbrechen, dis die Nemesis des dreißigjährigen Krieges Alle darniedertrat.

England hatte jedoch mit beiden Händen praftisch die neue Idee angesaft und im Leben geltend gemacht. Mit zwei blutigen Schlägen wird dort das alte Princip über wunden in Maria Stuart und Karl I. In Elisabeth und Eronnvell hat dort das neue Princip des protestantischen

Staates Raum gefunden.

Dieses neue Princip ist das Moralgesetz, eine habeas

corpus-Acte, welche das individuelle Dafein Aller in sittliche

joeialem Staatsverbande garantirt.

Die die Barmonie des ichonen Daseins in Zügelung ungebändigter, dagegen sich auflehnender Leidenschaften, be wacht von ben itrengen Schickialsmächten, Die Grundlage ber griechischen Tragodie, so ift bas Moralgeses bie Seele ber Tragodicen Chatespeare's. Ihr Thema ift das Individuum, welches in einseitiger Berechtigung gegen die gesetliche oder moralische Garantie ber Gesellichaft fündigt und badurch gugleich das Beil bes verlegten Rechtes jelbstmörderisch auf feinen Raden herunterfturgt.

Satte früher das religiöfe und politische Leben bes Mittelalters in den romanischen Bölfern sich zum Absolutismus vertnöchert, jo erstarrte auch der Protestantismus gerade in England, wo er das außere leben am innigften burchdrungen hatte, zuerft und zumeist zu blutleerer Prüderie im Buritanerwefen und in Bibelverbreitungs Gefellschaften.

Das wirkliche Seelenleben Englands ift todt; ber Berftand baut Maschinen und Dampfichiffe. Wo das Geelenleben aufhört, bezieht fich von felbst Alles wieder auf bas materielle Intereffe. Bald nach Chakespeare fant die bramatische Poesie der Engländer herab zum bürgerlichen Rührund Schanipiele ohne historische Bedeutung. Der Gebante der Weltgeschichte hatte jedoch in Frankreich und Deutschland ju neuen Phafen fich herangebildet.

Satte in dem papitlichen Christenthume ber Keim ber Auftöfung und neuer Entwicklung der driftlichen Religion verhüllt gelegen, und hatte fich aus dem paulinischen Gebanten die Reformation herausgehoben, jo lag in diefer gugleich die Bedingung der neuen Offenbarung des Gottes ber Weltgeichichte. Die griechische Bildung hatte in Paulus Die

chriftliche Taufe empfangen, indem die alte Welt mit ihren Idealen zu der Idee vom großen, unbekannten Gott, welchen er den Griechen predigt, zusammenrann, so daß darin die im Idealen verklärte Natursecke der alten Welt, wie das empfangende Weib in den Armen des Mannes, erstarrte in

todesnaher Dhumacht.

Sie that wieder die ersten Obemzüge, als Mahomed II. Constantinopel erstürmt hatte, und flüchtige Griechen ihre alten Evangelien, Homer und Plato, nach Florenz brachten. Die ideenbedürftige Menschheit begrüßte jubelnd den anbrechenden Göttermorgen. Floren; wird die Metropolis der Wiffenschaften und Künfte. Der Beift der Wiffenschaft und Foridung bringt in die Abern des Lebens. Die Universität Paris beruft Professoren ber griechischen Sprache und Beredtsamfeit, und allenthalben entstehen im deutschen Reiche Universitäten, hervorgerufen vom lebendig gewordenen Geiste bes Alterthums. Diefer treibt zur Forfchung, biefe wieder zur Reformation, welcher die Inquisition mit der Cenfur entgegentritt, und der Kampf der neuen mit der alten Zeit beginnt an allen Enden, bis der Deutsche wie Simson die Säule des alten Gebäudes in Riefenfraft zerichmetterte und fich begrub unter den fturgenden Balten und Steinen bes Mittelalters in den Ruinen des breifigjährigen Krieges. Die deutsche Ration war geschichtlich vernichtet. Aber der Beift der Forschung arbeitete unaufhaltsam fort. Er darf Formen zertrümmern, weil er andere, gewaltigere fich ichaffen muß. Der neuerwachte Gedanke ber alten Welt suchte sich selbst zu erfassen und studirte Astronomie und Physif und wendete sich dann plötzlich auf den menichlichen Geist selbst, die Gesetze des Denkens zu begreifen.

Co hatte fich jetzt der Gedante der Menschheit gurud-

gezogen von dem äußeren, politischen Treiben auf das Innere, arbeitend in Bewältigung der Kräfte, welche er gebrauchte,

um sich nach Außen hin geltend zu machen.

Wir sehen da, wo in der Reihe der Geschöpfe die Natur einen Uebergang machen will von einer niederen zu einer höheren Wesenreihe, immer ein verzerrtes, abscheuliches Mittelding erscheinen, in welches sich das neue, werdende höhere Wesen verhüllt zu haben scheint.

Aus der Todtengruft der Bölker froch im dreifzigjährigen Kriege als eine solche buntschillernde, häßliche, behende Rieseneidechse das französische Ministerkönigthum mit den flugen Zesuitenaugen und hungriger, klebriger Zunge, und die Fürsten Europa's beugten sich vor dieser Ferrlichkeit, sprachen fran-

zöfisch und suchten ihr gleich zu sein.

Aber unter dieser abscheulichen Hülle zuckte schon das Herz der Zukunft, und die französischen Dichter zur Zeit Ludwig XIV. schusen die französischen Tragödie mit ihren spanischen Antithesen und ihren griechischen und römischen Helben, welche, den Treisenhut unter dem Arme und den Galanteriedegen an der Seite, mit Pathos sprachen von Tugend und Freiheit im Vorgefühl der Revolution.

Durch dieses zwitterhafte Tasein im Widerspruche des Inneren und Aeusteren charafterisitr sich diese ganze Zeit und so auch die dramatische Poeste des Volkes, welches durch Sitte und Sprache jene Zeit beherrschte. Die französische Tragödie ist das spanische Trama in seiner Verderbt-

heit, aber angehaucht vom Obem ber Bufunft.

Je innerlicher und mächtiger die Gottheit der Erfenntniß in dieser Zeit sich entfaltete, desto entsetzlicher verzerrte sich die äußere Form zu einem gräßlichen Medusenhaupt. Die Forschungen in allen Gebieten der Natur und des

menschlichen Geistes werden angestrengter, eine Entbedung brangt die andere. Wo die Forschung nicht ausreicht, da hilft der Zufall, welcher einen Brunnengraber verfinten läßt in das mit Lava bedeckte Herkulanum der alten Welt. Zugleich beginnt das Etudium der Weltgeschichte bei den Engländern und verbreitet sich von dort über den Continent. Es wendet sich der Geist der Kritik in Frankreich gegen die Buftande der menichlichen Gefellschaft im bourbonischen Ctaate mit Montesquien, Boltaire und Rouffeau. Es fampft gugleich gewaltig und fiegreich Leffing in Dentschland gegen das bourbonische Frankreich in der Literatur, er zerbricht die geistige Zwingherenschaft bes frangösischen Berrückenthums und begründet das deutsche Nationaltheater, indem er auf der Bühne deutsches Leben und deutsche Ideen dem deutschen Publifum vorführt. Zugleich erwecht Wintelmann die griechischen Ideale und richtet ihre Göttergestalten auf vor der stannenden Welt. Indem Cauftens fie in feinen genialen Compositionen wieder lebendig macht, begründet er die neue, deutsche Malerschule, welche sich heraufzieht bis zu Cornelius und seinem Schüler Raulbach.

Wie eine Nachtigall in disserem Laubwalde den nahenden Lenz, begrüßte die deutsche Lyrif die aus den Geburtswehen der Menschheit sich hervorringende, neue Gottheit, die aus den Schachten der Forschungen mit klingenden Schritten herauswandelnde Pallas Uthene, welche den ganzen alten Götterohmp in sich vereinigt hatte und gekommen ist,

die Menschheit zu erlösen zu ihrem Ideale.

Da bunkelte die in wechselnden Fratzengebilden zudende, elektrische Wolke der Zwischenzeit und zerriff mit den zwei aufeinandersolgenden Wetterschlägen des nordamerikanischen Freiheitskamptes und der französischen Revolution.

Unter ben Donnern ber treisenden Zeit schrieben Goethe und Schiller ihre Dramen.

Goethe verleiblicht in seinen Gestalten den auf ein hellenisches Tasein in edler Entsaltung seiner Gottähnlichkeit berechtigten Menschen, welcher durch die ihn emporhebende Idee geistiger und leiblicher Schönheit das Barbarenthum von selbst überwindet, wie Iphigenie den König Thoas, oder daran scheitert, wie Egmont an Alba. Dieser Constict der neuen Zeit mit den Gespenstern mittelalterlicher Sazung, geworsen in die Brust eines Menschen, steigerte sich in seinem Faust zur gewaltigsten Tragödie, welche, wenn auch als Fragment, die deutsche Adation vielleicht je besitzen wird.

Rafte Goethe bas griechische 3beal egoistisch als Brivilegium hochbegnadigter, menschlicher Genien auf, welche adlig den barbarischen Pobel sich vom Leibe zu halten hätten, wo er nicht selbst ehrerbietig zurüchveicht, so erschien es Schiller in der Freiheit und Unabhängigfeit. Seine Belben fämpfen entweder für die perfönliche oder jociale Freiheit: Karl Door für das Ideal der Freiheit und Ungebundenheit bes Räuberlebens gegen fnechtische, heuchlerische Zustände ber Gesellschaft, Marquis Poja für die Freiheit der Bolfer gegen ben Absolutismus, Bilhelm Tell für feine eigene und Die Freiheit der Schweizer gegen die Zwingherrichaft der Landvoate, die Jungfrau von Drleans für die Freiheit Frantreichs vom englischen Joche, Maria Stuart für die perfonliche Freiheit gegen ihre königliche Rebenbuhlerin in Liebe und Berricherwürde, oder der Dichter fehrt den Kampf um und wendet ihn gegen die Freiheit für das subjective Ideal der Berricherwürde in Friesto, oder er läft gegen die herkömmliche Oberherrichaft Wallenstein sich auflehnen für bas Ideal eigener Berricherwürde. Indem Schiller's tragische Helden in Wahn und Irrthum an der Idee, welche sie trägt, sich versündigen, stürzen sie sich in den Opfertod für das verletzte Ideal. Schiller ist der Dichter der Freiheit und Revolution, welche sich so in Deutschland poetisch erklärte, während sie in Frankreich sich historisch auslebte.

Es war die Zeit gefommen, wo die durch das Chriften thum verflärte Gottheit ber Weltgeschichte gum höchsten Bewußtsein ihrer selbst hinzugedrängt wurde. Indem sie, wie ein Fechtmeister die alten Regeln der Fechtschule, die politischen Phasen der alten Republiken in der frangosischen Devolution bis zum Imperator recapitulirt hatte, mußte fie auf dem Punkte angelangen, wo früher Rom die alten Nationalitäten vernichtet und die alte Welt an das Chriftenthum überliefert hatte. Dieses hatte wieder die Nationalitäten aufgehoben in der 3dee der Gemeinschaft der Chriftenheit unter geiftlicher und weltlicher Oberherrschaft - unter Bauft und Kaiser. Jetzt aber war der Broces der Unterdrückten zur Revision gefommen. Während die frangofische Gewaltherrichaft sich bis in das Maklose steigerte und die Bölfer bis zur Bernichtung ihrer eigensten Seele himmterbrückte, zog fich die Weltseele auf ihr Innerstes zurück, fortgrübelnd in den Naturwissenschaften bis zur Naturphilosophie in Schelling und Novalis, durch welche fie fich versenkte in die gahrende Urnacht des alten Indiens, in welcher sich die alten Nationalitäten geformt hatten. Diefer heilige Augenblick der Menschheit ist gefeiert in den Hymnen an die Nacht von Rovalis. Als sie dort weinend ihre Kindheit wiederfand, da zuckte plötzlich ein elektrischer Funke durch das deutsche Bolf und es wußte zum Erstenmale die selige Gewißheit: daß es ein geborenes Bolf, daß es eine Nation sei. Und es stieg mit pulsender Frühlingsluft empor durch das Mittelalter

und eroberte es mit dieser alten und wieder jung gewordenen Idee seiner Nationalität. Dies war die heilige Ofternacht der Auferstehung der deutschen Nation von den Todten, in welcher ein Deutscher dem andern an die Brust sank und: "Bruder!" rief.

Und jetzt führte zum ersten Mase wieder die Gottheit der Weltgeschichte eine Nation gewaffnet in den Kampf gegen den Unterdrücker, voran schritt Schiller's Geist mit den tönenden Worten der Begeisterung, und die deutschen Jüngslinge riesen: "Gott, Freiheit und Baterland!" und zerschmetterten die französischen Legionen.

Wir finden in der gangen Weltgeschichte immer auf eine Zeit der Thaten eine Zeit der Gedanken folgen, benn neue

That wird nur geboren von einem neuen Gedanken.

Während der Zeit, wo die Weltseele in sich selbst brütet und den neuen Gedanken der Fortbildung heransarbeitet, werden immer die äußeren, durch die That sestgesstellten Zustände sich verwerfen wie gottverlassen; sie sind wenigstens von der Gottheit aufgegeben und fallen ab, wie dürre Blätter, wenn der neue Saft den neuen Frühling hervortreibt.

Nachdem der in der Menschheit sich entwickeinde neue Gedanke nur zerstört hatte in der Reformation und Nevolution, hatte er wieder die erste, positive Idee darin gewonnen, daß er der in Napoleon erstarrten Revolution gegenüber die Bölker zum Bewußtsein ihrer Nationalitäten gedracht hatte. Dieses Bewußtsein war aber vermittelt worden durch Recapitulation der Geschichte des Mittelalters in unermüdlicher Forschung in allen Zweigen des Wisselaktens, in der Poesie der romantischen Schule und in der christischen Kunst mit Hinneigung zu den Formen der christ-katholischen Kirche, in welche die Wurzeln der beutschen Geschichte sich verlausen.

Diese Vermittelung führte die sogenannte Restaurationszeit herbei. Während der in ihr waltenden Restaurationsideen schried Tieck seine köstlichsten, ironisch lächelnden Tendenznovellen, und Heine, die Spottdrossel des deutschen Dichterwaldes, sang mit höhnischen Trillern nach allen Volksweisen; Raupach aber machte die Geschichte der Hohenstaufen, wie sie Raumer erzählt hatte, bühnengerecht. So darf die Restaurationsidee hier angedeutet werden.

In Frankreich verwahrte sich gegen die Restauration der fortschreitende Gedanke der Menschheit in der Julivevolution, in Deutschland hatte er sich in die Philosophie zurückgezogen. Es arbeitete sich jetzt daraus hervor der nene, weltbezwingende Gedanke, welcher in den Worten zusammengesaszt werden kann:

Gott offenbaret sich durch die Natur an die Menschseit und in dieser durch die Weltgeschichte, welche im Kampfe des Gewordenen und Werdenden ihn dialektisch entwickelt.

Dieser Gedanke macht von selbst das menschliche Individuum zu einem, sich selbst bewusten, Mitsactor der Weltzgeschichte. Der Weg, auf welchem dieser Gedanke in die Nation dringt, kann nur die Poesie sein; in ihr muß er wieder die Form zu gewinnen suchen, welche ihn am lebendigsten in allen seinen Wendungen sichtbar macht. Diese Form ist die Tragödie. Von ihm emporgetragen, muß die moderne Tragödie die eigentlich historische werden.

Goethe und Schiller haben ihre tragischen Helben von der Weltgeschichte losgebunden und zum Träger ihrer individuellen, idealen Gedanken gemacht. So hölt sich Goethe's Egmont sein Volk mit dem Drange nach religiöser und politischer Freiheit vom Leibe und sucht sich mit Spanien zu vermitteln, so daß er nur zu Grunde geht in dieser Humneigung zur spanischen Herrichaft an der Eifersucht des von

ihm im schönen Tasein übertrossenen Alba's. So tritt in Schiller's Maria Stuart nirgends die Ahnung hervor, daß in ihr das Princip des absoluten, romanischen Königthums dem neuen, den Gesammtwillen ausprägenden Herrscherthume

in Clifabeth gegenüberfteht.

Tarf man daher sagen, daß erst in unseren Tagen die Geste der Weltgeschichte in das menichtiche Bewustsein getreten sind, so stellt sich von selbst dem modernen Tragöden die Aufgade: die Momente der (Feschichte zu ergreisen, wo der ewig lebende Gedanke der Menschheit potenzirt zur That hervorspringt. Wo sich dieser Gedanke durch die gegebenen Conflicte zur That drängt, muß von selbst ein solcher tragischer Moment in der Geschichte entstehen.

Dieser sich unerbittlich bahnbrechende Gedanke der Welt geschichte wird für den Helden der modernen Tragödie das sein, was in der alten Tragödie die Schicksalvidee war.

Wenn man nicht sagen kann, daß Goethe und Schiller ihre Aufgabe in der Tragödie vollendeter gelöst haben, als Shakespeare den Grundgedanken seiner Tragödieen, so wäre es vermessen zu behaupten, daß die Idee der modernen Tragödie klassischer gelöst werden würde, als dort geschehen ist. So viel ist nur wahr, daß der modernen Tragödie der weiter herausgebildete Gedanke der Gottheit in der Weltgeschichte zum Grunde liegen wird. Da wir im Ansange dieser neuen Periode der deutschen Poesse stehen, welchen klingend und singend eine neue Lyrit in mächtigen Liederschwärmen eben so verkündet hat, wie dies bei der früheren der Fall war, so kann man auch die siest nur von Ansängen sprechen. Der große, neue, weltbewegende, formsuchende Gedanke wirst aber die deutsche Dichterzugend mit Macht auf die dramatische Poesse. Es schmiszt das Eis, und die Knospen schwellen an

den entblätterten Väumen, und die Tage verrinnen, und wer will zweiseln, daß der Frühling kommen wird? —

In der letzteren Zeit will man die Meinung aufstellen, daß das moderne Drama das sogenannte bürgerliche sei und das historische Leben als das unpoetische und wenigstens un interessantere dem Familienleben gegenüber bezeichnen. Diese Meinung beruft sich auf Lessing und seinen Ausspruch: "man thue dem menschlichen Gerzen Unrecht, man verkenne die Natur, wenn man glande, daß sie Titel bedürse, um uns zu bewegen und zu rühren." Er hat damit ganz Necht, wenn er mit Aristoteles sür den Zweck der Tragödie die Erregung des Mitseids und Schreckens hält, er hat Necht, wenn er diese Eigenschaft in dem von England herübergebrachten bürgersichen Kührspiele sindet.

Diese Ansicht Lessing's war seiner Zeit auch ganz angemessen, wo er sagen konnte: "Die Deutschen sind keine Nation!" oder mit andern Worten: sie bestigen kein Nationalgesühl, welches sie aus dem Familienleben heraus erhebt zum weltgeschichtlichen Zusammenleben. So lange eine Nation aufgelöst ist zu einzelnen Familien und Individuen, können diese auch keine höheren Affecte kennen, als Liebe der Geschlechter, der Aestern und Kinder und die im gemeinen Leben abgedämpsten Gegensätze von Herrschaft und Gehorsam, Reichthum und Armuth, Bürger und Abelstand u. s. w.

Nationalleben entsteht erst dann, wenn die im gemeinen, socialen Dasein abgestumpften Gegensätze zur Spitze der Varteifragen und bis zum Selbstbewußtsein einer Nation der andern gegenüber vorgedrängt werden.

Hier, wo aus dem Conflicte historischer Gegensätze der Kampf der Waiblinger und Welfen, der weißen und rothen Rose, der Reichsritterschaft mit den Fürsten und Städten,

der Fürsten und Städte mit den Bauern, der Protestanten mit den Katholifen hervorgegangen sind, tritt die Tragödie in ihr weltrichterliches Recht.

Insofern die Deutschen darauf verzichten, eine historischgeltende Nation werden zu wollen, mussen sie sich auch in der bramatischen Poesie nur die Abspiegelung ihrer Privat-

empfindungen, beren sie fähig sind, gefallen laffen.

To lange zwei Liebende, welche getrennt werden sollen, sich noch hinter dem Nücken der Polizei vergisten können, wird es nie an Stoff zum modernen Trauerspiele, und so lange noch ein reicher Onkel aus Oftindien kommen und ihnen ein Nittergut kausen kann, nicht am deutschen Lustspiele und am gerührten Publikum, und den Theatercassen nicht an Einnahme sehlen. Hier bedarf es keiner großen Titel der Handelnden im Drama, mit dem eines Hof-Commerzien-Steuerrathes, eines Majors, Lieutenants oder Assessingen kommt man weit genug; kann ein großmüthiger Fürst dabei noch incognito angebracht werden — denn welcher Hof dulbete, daß irgend ein Borsahr seines Fürsten eine historische und poetische Bedeutung erhielte?! — so ist das Möglichste im großen Style erreicht!

Darin hat jedoch die neuredigirte Leffing'sche Meinung nur vortheilhaft gewirft, daß sie die jambenaustönenden Landzähe und Junfer, welche und vor einem Jahrzehnt als historische Kaiser und Nitter vorgeführt wurden, um die gewaltigen Parteifragen der Geschichte zu hösischen Complimenten umzustempeln, von den Brettern verjagt hat.

Es ist wenigstens so viel gewonnen worden, daß man lieber Kartoffeln in Schalen, als Artrapen im Schauspiele

haben will.

Daß der Bühnengeschmack noch von einem Extreme zum

andern überspringen tann, zeigt uns wenigstens, daß er noch nicht ganz in Dernmusit zerronnen ist; wie dies bei Bölkern geschieht, welche sich wieder zu Individuen auflösen und wie Schwäne in Melodieen hinsterben.

Fragt Ihr: ob die dramatische Poesie in Deutschland die ihr eigene, nur eben in der Entwicklung begriffene Knospe dis zur Blüthe ausbilden wird? so habt Ihr zugleich gefragt: ob Deutschland eine Zusunft hat; dem die dramatische Poesie ist das Bild der Sonne, welches sich vor ihrem Aufgange an den Himmel heraufspiegelt.

Die Tragödieen, welche hier im Drucke erscheinen, bedeuten nur Merkmate, welche ein Wanderer im Walde in die Zweige der Bäume schürzt für den Nachfolger, welcher die Heerstraße einst durch die grüne Wildniß ziehen wird.

Je seltener der deutsche, dramatische Dichter dieser Tage tüchtigen Willen zur Aufführung historischer Tragödieen sindet, desto dankbarer din ich dem Generaldirector der Theater in Tresden, dem Geheinen-Rathe von Lüttichau, welcher "Otto III." und die "Bräute von Florenz" zuerst zur Darstellung bringen ließ.

Zugleich hatten die Darsteller mit so lebendigem Enthuiiasmus ihre Rollen ersaßt und gegeben, und das Publikum war so frisch darauf eingegangen, daß mir die Aufführung dieser Transcrspiele auf der Dresdener Hofbühne unvergestlich bleiben wird. Da die Tragödieen, welche ich nun dem größeren Publifum überreiche, nicht in der Reihenfolge erschienen, wie sie wklendet worden sind, so erlaube ich mir einige Worte zu neiner Rechtsertigung.

Mit Otto III. beginnt das zweite chriftliche Jahrtausend, nozu man das Stück dieses Titels als Onverture betrachten

fenn. -

In Cola Rienzi sucht die altrömische Staatsidee durch Jevolution gegen das Mittelalter sich wieder als moderner Staat zu verwirklichen, so daß der Held der Tragödie als Brläufer des bis zu diesen Tagen sich fortspinnenden Kampses

amesehen werden fann.

In den Bräuten von Florenz tritt der Moment hervo, wo Florenz nach langem, hartnäckig behaupteten juste mlien zwischen der geistlich freibürgerlichen Partei der Wisen und dem Waiblingen'schen Abel, aus dem dumpsen, chrunischen Leiden eines gewaltsamen Friedenszustandes durch das Schicksal der Liebe Buondelmonte's, eines seiner edelsten Jünglinge, in die weltgeschichtlichen Conslicte hineingestürzt wirk, um in sich das ganze mittelalterliche Leben, wie einst Uther die alte Welt, zur Verklärung zu bringen und abauschießen.

In Wendelin und Helene treten die weltgeschichtlichen Gegerfätze in die neuere Zeit. Dieses Trauerspiel ist schon vor relen Jahren geschrieben worden. Es war mein erster Versuh. Es ist hier überarbeitet und muß milder Beur

theilum empfohlen werden.

Lenn die Zeit kommen wird, wo der Tichter den Process der Weltgeschichte als Referent von der Bühne herzunter dem Publikum vortragen darf, ohne von den Parteien selbst urbächtigt werden zu können, dann wird auf den

Thronen, wie in den Häusern der Bürger ein gesundes Ge wiffen herrschen.

Glüdlich ift der Dichter, der dann leben und wirker wird, ihm reiche ich über diese Tage hinüber die grußende Hand.

Julius Mofen.

### Inhalt.

Heinrich der Finkler, König der Deutschen. Kaiser Otto III. Cola Rienzi, der letzer Lolfstribun der Römer. Wendelin und Hesene!



# heinrich der Finkler,

Rönig der Dentichen.

Gin hiftorifdes Edaufpiel in fünf Acten.

#### Berjonen:

Beinrich, Bergog ber Gadfen, hernach Ronig ber Deutschen.

heinrid, feine Cohne.

Wettin, Bernhard, } feine Feldherren.

Alathilde, feine Gemahlin,

fiedmig, feine Schwefter.

Cherhard, Bergog ber Franten.

Burkhard, Bergog ber Schwaben. Arnulf, Bergog ber Baiern.

Gifelbert, Bergog ber Lotharinger,

Wido, Graf.

Der Canellan.

Standenbein.

Dollinger.

Johanna, feine Tochter.

Wolf.

Stat.

Boltan, Ronig ber Ungarn.

hunnad, } feine Feldherren.

Stabolts.

Swoob, Ronig der Wenden.

Wenzeslam, Bergog ber Böhmen.

Gin unbekaunter Ritter.

Gin Serold, Rrieger. Burger. Rauber, Frauen und Rinder. Deutsche. Ungarn, Glaven u. f. w.

6 20 3

## Erster Act.

Gin Saal in ber Eresburg. Seinrid. Bettin, Bibo.

Wettin.

Der Tag bricht an!

Heinrich. Und Gott wird weiter helfen. Wido.

Um Weiber und um Kronen muß man freien; Die Nacht, doch dich nicht bringen wir zum Weichen. Dein letztes Wort?

geinrich.

Zieht ohne mich nach Fritzlar Und fürt dem deutschen Reiche seinen König! Doch grüßt mir Eberhard, den Reichsverweser, Und sagt ihm, daß mit Conrad, seinem Bruder, Dem König, auch des Sachsen Feindschaft Begraben läg' zu Fulda.

Wettin.

Db aber das der Reichsverweser meint, So lang' Gewalt in seiner Hand er trägt?

Ich bent' nicht b'ran.

Wido.

Den Tag vor Eresburg, Wo du das Frankenheer erschlagen hast,
Tas kann kein Mensch, nicht Eberhard vergessen.
Von diesem Blutbad träumt ich manche Nacht;
Zum ersten Mal schwamm dort mein Ross in Blut;
Mein blaues Fähnlein war des Schisses Wimpel.
Tas war ein Kreiselspiel den ganzen Tag!
Noch singet man: "Tie Hölle war zu tlein,
Für die Erschlaginen mußt sie weiter sein!"
Trei Stunden jagt ich selbst den Eberhard,
Vis er im Föhrenwalde mir entwich.

#### ficinrid.

Das Leben, nicht die Lehn an Thüringen, Das mir am Herzen angewachsen ist, Hätt' ich vom König mir entreißen lassen; Denn seinen Bau vertheidigt selbst der Bär.

#### Wettin.

Tobt ist der König, Eberhard in Fritzlar, Und wie er tagt, das wird uns freilich tagen. Leg' dich mit Thüringen und Sachsenland, Mit deinen braven Helmen vor die Thore, Sonst legt er um den Kopf den Königsreif, Taß er, wie Frost und Neif, uns schütteln wird!

#### Wido.

Sprich: "Ja!" so fang' ich dir den harten Cber.

Behüt' mich Gott, Ihr Leut'! das ist ein Nath, Darauf hat Euch kein Heiliger gebracht!
Hei! sast sie uns doch kommen, fürcht' mich nicht!
Wer meine Hand nicht will, kriegt meine Faust;
Doch mich vergreisen an des Reiches Hoheit,
Landsriedenbrüchig, nein! das thu' ich nicht.
So ziehet ohne mich nach Frizslar, Freunde!
Doch stellt mir an den Reichstag dort die Frage:
Wie lange soll man noch im deutschen Reiche
Um schnöde Knechtschaft, Gold und jede Schmach
Sich von den Heiden betteln und erkausen
Die freie Gottesluft?

Wettin.

Du wärst der Mann, du fonntest Allen helfen! Wido.

Dich, feinen Andern wollen wir zum König!

Co meinst du.

Wettin.

Die Sachsen aber lassen nicht von dir.

geinrich.

Zu schlimmer Zeit sind gute Freunde selten; Doch dich, Wettin, und Wido sah ich stets Bei meiner Fahne treu und ehrenfest.

(Man hört die Megglode.)

Wido.

Gott mit Euch, Herr'n! bas ist die Morgenglocke. Wettin.

Ein Lebewohl noch deiner hohen Frau

Und großen Dank für freundliches Quartier; Denn Friedenreich, nicht Fritzlar trifft man hier!

(Alle ab.)

#### hedwig (tommt).

Sie riethen hier die ganze Nacht zusammen, Und sprachen so gewaltig, daß die Stimmen Mit Mondenschein in meine Kammer drangen; Sie riethen hier, und eines Neiches Schicksal Saßichmerzsich stehend zu der Männer Füßen Und hing in Todesangst an ihren Lippen. Ich hab' den Mann, den ich so herzlich liebe, Ich hab' den Grasen Wido herbeschieden; Ich will in seine große Heldenseele Noch wersen heiße Worte, die ihn ganz Entzünden sollen für das Vaterland.

#### Wide (fommt).

So darf ich mit dir reden noch einmal, Um dir ein schmerzlich' Lebewohl zu sagen.

#### gedwig.

Du gehft nach Fritzlar, Freund? D! welches Glück Wird einem Mann zu Theil, der kämpfen darf Mit Wort und That für eine bessi're Zeit! Geht hin! Vereinigt Euch! Gedenkt der Noth, Die wir erdulden von den fremden Völkern! Und sammelt um Euch die zerstreute Schaar, Die Händ' und Herzen hat! Wär' ich ein Mann, Ich spräng' gewappnet mitten unter sie Und führte sie beim hellen Pfeisenklang Dem Feind entgegen in die wilde Schlacht!

Wido.

Das war ein schöner Traum. Er ist vorbei. Mein Leben sand in dir sein einzig' Ziel: Gott, Baterland und alles Herrliche, Das stand in dir mir lieblich vor den Augen. Künf Jahre hab ich schon um dich geworben: Noch vorwärts aber kam ich keinen Schritt. Du, eine Kürstentochter, schön und reich lind ich so arm, wie ein gezogen' Schwert!

fiedmig.

Und haft bu mich benn lieb von gangem Bergen? Wido.

Du fragst?

gedwig.

D, wend' zu mir bein Auge, Dein holdes, treues Auge wend' zu mir! Und nun — so reich' mir deine Heldenhand! Thu' eine geosse That — und ich bin bein!

Wido.

T, wie geschieht mir! Träum' ich ober nicht? Dies Wort, das ich ersehnt seit vielen Jahren, Trifft mich num plötzlich, wie ein Wetterstrahl. Rur eine große That? Um eine Helbenthat? T, heize einen Köwen auf mich an, Wit meinen Händen will ich ihn erwürgen! Schick' undewassnet mich in's Yand der Ungarn, Und heiß' mich stehlen ihren Hungad; Für dich stürz' ich mich frendig in den Tod!

gedwig.

Daran erkenn' ich bich! Und nun kein Wort mehr! Wir verstehen uns. Wide.

3ch kann nicht von dir scheiden, darf nicht bleiben: Zest von dir scheiden, da ich dich gefunden?

gedwig.

Und body muß es gescheh'n!

Wido.

D Hedwig! Hedwig!

Wenn ich an einem Tag nun wiederkehre Und löse dich mit meinem Herzblut ein?

hedwig.

Bei bir wird immer meine Zehnsucht sein!

Wido.

Leb' wohl!

fiedwig.

Derennd! Moch biesen Banbebruck!

fiedwig (allein). (Wido ab.)

Nun ist die Brust mir leicht und doch so schwer. Es ist mir so, als müßt' ich herzlich weinen! Horch! Wie so hell er mit dem Hüsthorn schmettert! Die wilden Männer sprengen leicht hinauß; — Schon hör' ich nicht der Rosse Hustofflag mehr! — Ach, Mutter Gotteß, hüte seine Schritte, Ihr Heil gen alle, wachet über ihn! C, laßt für ihn mich Eure Huld gewinnen; Denn meine Zeele nahm er mit von hinnen!

(fedwig ab.)

## Burghof.

### Beinrich. Mathilde.

(Beide auf= und abgehend.)

#### Mathilde.

Da lebt ein Schwesterlein im Aloster Herford, Ein frommes Kind, das sticket Altartücher Mit seid'nen Fäden und mit Gold und Silber, Daraus Kiguren, lieblich kleine Böglein Und Blumen, seltsam' Kankenwerk ringsum, Oft noch ein heilig' Bildniß, eine Jahrzahl, Als hätt' os aus dem Karadies heraus Das Bildwerk sich erträumt. Ich saß gar oft Dabei und sah solch' heilig' Werk entstehen. Run möcht' ich erwas thun zur Shre Gottes, Und solch' ein Tüchlein der Sanet Annen weihen In uni'rer Burgeavell': das brächt' und Segen. — Du schweigst, mein Heinrich, und in Ginem fort Starrt in die leere Luft dein heiles Auge. Die beiden Grafen haben dich verstimmt.

geinrich.

Siehft bu den ichwarzen Buntt am blauen Simmel?

Ich sehe nichts.

Heinrich. Da! meinem Finger nach. Mathilde.

Was ist es denn?

Heinrich. Der Abler meines Hauses. Mit weiten Schwingen schwimmt er stolz hinüber, Mit meiner Seele ziehet er nach Friplar.

Mathilde.

Man foll nicht achten auf den Flug der Bögel. Bleibst heute du daheim, mein Herzog?

geinrich.

Sa!

Mathilde.

Das muß ich Hedwig fagen.

geinrich.

Meinetwegen. (Mathilde ab.)

(Der Capellan fommt.)

geinrich.

Wie, Capellan, zur Reise aufgeschürzt? Die Augen glänzen bir, als hättest bu Gelesen wieder in ben Pergamenten.

Capellan.

Ich fomm' aus meiner Zelle, vollgesättigt Bon der Bergangenheit und auch der Zukunft.

geinrich.

Komm', setze dich ein wenig zu mir her! (Sie seben sich.) Was meinst du, hat das Treiben aller Welt, Das Ringen aller Bölker einen Zweck, Der über dieses Leben ging' hinaus?

Capellan.

Die Erde, diese ewige Maria, Und Gottes Weib und aller Menschen Mutter, Barmherzig sucht sie ihre Kinder all' Emporzuheben an des Baters Herz; Doch Bolf um Bolf entfintet ihrer Hand, Und ihre Klage heißt — die Weltgeschichte.

heinrich.

Doch uni'res Bolkes Schickfal ift?

Capellan.

Gein Land.

Es ipringen auf in Mittag, wie brei Hiriche, Die wunderbar-gewaltigen, brei Ströme, Der schäumende Mhein nach Abend hinab, Die träumende Elbe gen Mitternacht, Allbeid' in die wogendonnernde Mordsee; Die Tonau nur sehnt sich nach Morgen hin, Und theilet Deutschland ab in Nord' und Süb'; Und wie das Land zerreißt sie auch das Bolf; Sie macht es herrlich, aber immer elend.

geinrich.

Doch, doch nuf Cintradit werden in dem Reiche! Capellan.

Du aber unser König, der sie schafft.
D, lag' mich weiter reden; sieh', es steht Bom Rheine bis zur Nordsee mancher Malbaum, Der noch die Männer weit und breit versammelt, Und mancher Sämann gehet durch das Held Und streut die Zukunft aus mit vollen Händen. Ein solcher Sämann ist dein Capellan.
Deshalb siehst du ihn mit dem Wanderstab. Giebst du mir Urlaub?

geinrich.

Bieh' mit Gott, mein Freund! (Capellan ab.)

Standenbein

(tommt mit einem Vogeltäfig und fingt). Der Vogelsteller allezeit Zieht in den Wald voll Freudigkeit. Dompfässlein, spilze nur das Ohr! Du Finke, pink! so fomm' hervor! Guten Mor—gen!

ficinrid.

Gin unbefang'ner Canger, wie ich merte.

Standenbein.

Be da! ift nicht der Herzog heut' daheim?

geinrich.

Der bin ich felbst.

Standenbein.

Du, du der gute Hinz? Der Sachsenherzog? ja, wär' ich kein Freisaß, So wollt' ich dir zu Küßen fallen, Herr! So wie ein Topf, der aus den Henkeln bricht.

ficinrid.

Behüt' dich Gott! das thut nicht Roth bei mir. Standenbein.

Gud' nur den schönen Fintenhahn dir an; Das ift ein Bogel, und in seiner Art, Wie du! es giebt nicht zwei dergleichen mehr.

geinrich.

Was willst du hier? Was soll es mit dem Logel? Standenbein.

Sieh' mur, ich bin ein Hirte von dem Havz, Und trieb zur Weide dreizehn Küh' und Kälber, Jed' Thier trug auch am Halfe seine Glocke, D. bies mar ein Geläut', dan auf dem gelfen Dazu juchheiete Pringeffin Blie, Und tangte, wie ein Rehtalb, durch die Buische! Da follt' ich nun beim Blankenburger Graf Die Yehn gewinnen über meine Yehde, Und betteln um freiväterliches Gut; Und fagt' er mir: er wollte nur mein Beftes; Dacht' ich: bas Beste hab' ich selber gern. Bu meinem Melfjung' fagt' ich vor zwei Tagen: "De, Meltjung'! lag' bir jagen: gieb mir 21cht!" Und ging ich in den Wald zum Finkenfang. Der Dinvind ging und meine Locker pfiffen, Das war 'ne Frend', die ging noch über'n Brocken! Da ichrie der Melfinna' durch den Buich daher, Und fragt' ich: "Meltjung', ei, was schrei'st du jo?" Und jagt' ber Melfjung': "Ach, Die Ruh' jund fort, Die Ralben und die Rälber und die Glocken: Der Blantenburger Graf hat fie gepfändet. Und nur ber Ochse jug nach Schierke 'nauf, Und brüllet jämmerlich nach Elend 'nunter." Da ichrie ich mit dem Jungen um die Wette, Und so lief ich den Blankenburgern nach; Und traf fie auch beim Schäbenholz und schrie: "Du schäbig' Bad, das find ja meine Ruh'!" Da war ich fertig, wie ein todter Epecht. Gin Sumpf war nebenan; ba lag ich b'rin! Und sprang ein alter Frosch mir auf den Kopf, Der schrie mir in bas Thr: "Gemach! gemach!"

geinrich.

Das heißt gebabet.

#### Standenbein.

Ei, zum Guckguck auch!

Ich froch nach Haus, und sagte mir mein Nachbar,
Ein kluger Mann, er hat 'ne spitz'ge Nase:
"Geh' du zum Hinz, und sag' es nur dem Herzog,
Der hilft!" und sagt' ich: "Nun, das thu' ich auch!"

Tagt' mir der Stauf: "Hift Er nicht, sag' es Ihr,
Die hilft dir!" Sagt' ich: "Nun, das thu' ich auch!"

Tagt' mir der Stauf, ich sollt' dir etwas schenken;

Denn große Herren hielten was darauf;
Und hatt' ich nun daheim noch einen Finken,

Der ist ein Sänger! Sechsmal: reit herzu!
Und gar den Unsatz und zuletzt den Schnapper!

To, Herzog Hinz, bring' ich dir nun den Hahn.

# heinrich (betrachtet ben Bogel).

Ein schöner Vogel! — mit den Purpurfedern Un seiner Brust, das Köpflein blau, fast schwärzlich! Die flugen Neuglein und das numt're Wesen!

#### Standenbein.

he, herzog! Gelt — bas ist ein Finfenhahn?!

Ich bent' nur, Freund, er ist fein rechter Sänger, Es ist ein Quatscher und ein Zizigall!

#### Standenhein.

Db aber du den Finkenfang verstehst, Und wie erkennt man einen vor dem andern?

#### geinrich.

Pass' auf! Pass' auf: ob ich die Pfeifer kenne? Zuerst: der Kühdieb?

Standenbein. Meine Ruh'! die Ruh'! Keinrich.

Der Sitauffrüh?

Standenbein. Der Blankenburger Graf!

Der Lacher?

Standenbein.

Gott verdamm' ihn, ftraf' ihn Gott!

Und bann: - ber Findefie! - bift bu gufrieden? Standenbein.

Das heißt Berstand und rechte Tinklerart! Den "Find die Küh'!" wenn den ich finden könnte! Heinrich.

Wir wollen sehen! min, wer kommt denn da!
(Dollinger und Iohanna kommen.)
Dollinger (zu Iohanna).

Johanna, sieh', da ist der große Geinrich, Der Schlachtenlowe und der Länder Bater, Der ist der Mann, von dem die Harsner singen: Er trüg' auf seinem Haupt das deutsche Reich, Die alte Freiheit und das neue Heil!

Johanna.

Wie schön und freundlich sieht er zu und her, Laß' mich zurück, mir wird das Athmen schwer!

Dollinger (tritt ju geinrich).

Beil dir, mein Bergog!

Danke dir, wer bift du?

Dollinger.

Ein Waidmann erst im grünen Kärnthnerlande, Bis mich das Ungarnwolf von dort vertrieb, Zuleist ein Wassenschmied in Regenschurg; Mein Name heißt schlechtweg: der Tollinger. Ein Bettler bin ich jetzt. Könnt' ich mein Leid Mit Worten sagen, die das Herz durchbohren, Toch hätt' ich es nicht ausgesagt genng.

geinrid.

Versuch's!

Dollinger.

To wie atljährlich, zog auch hener, Als faum noch König Conrad war begraben, Ein Schwarm der Ungarn durch das Donauland Mit Ranb und Kenersbrunft, wie ehedem. Bei den Berwüstern aber, o der Schmach! War Herzog Armis, der Geächtete; Und sein Gesog' war dies, das mit Gewalt Ihn zu uns führte heim nach Regensburg. Berschlossen war das Thor, und auf der Mauer Stand ich und hieß den Herzog einen Schelm. Doch Städte machen seig und niederträchtig; Indess ich oben den Berräther schimpste, Ward von den Bürgern ausgemacht das Thor, Und kaum konnt' ich mich retten mit der Flucht.

geinrich.

Was willst du nun von mir?

Dollinger.

Daß du mit Kraft

Des Reiches Weinde vor dir niederschlägst, Und wieder hilfst dem alten Recht zu Ehren. Du bist der einz'ge Fürst im ganzen Reich, Der noch ein Herz hat für das arme Bolt.

#### geinrid.

Ist irgend wem im Neich von seiner Heerde Ein Lamm gestohlen, oder sonst verlausen, So heißt es: "Heinrich, hilf mir! such' es wieder!" Und hat ein Bube irgend wen geschlagen, So heißt es: "Heinrich, hilf mir: schlag' ihn wieder!" Wozu gab Such der Herrgott selbst die Fäuste? Wehrt Such! das ist die ganze Zauberei, Wodurch Ihr Such vor solchem Trangsal rettet!

Dollinger.

Der große Sachsenherzog, der gewalt'ge, Braucht nur ein Wort zu werfen in das Reich, So reget sich das Schwert an jeder Wand, So thun sich auf die Thüren und die Thore, Die Weiler und die Burgen, selbst die Wälder, Und ungezählte Menschenwogen schwellen Und brausen heran.

Dein Name wird ein Strom, — wer mag ihn bämmen, Und wer ermeffen seine Herrlichkeit?

#### ficinrid.

Du heißest nicht mit Unrecht Tollinger; Doch jolcher Worte hab' ich viel gehört, Nur selten eine Männerthat gesehen. Die flinken Zungen und die saulen Bäuche, Die eben haben uns zu Grund' gerichtet. Dollinger.

Und feinen anderen Bescheid?

geinrich.

Er ift es.

Dollinger.

Gebenk' an mich! Fahr' wohl! Johanna, fomm'!
(Beide ab.)

Standenbein.

Sieh' nur, wie ba der Fint' mit aufgepaßt; Hort er es zweimal, fann er's außewendig.

geinrich.

Soll je ber Deutsche wieder mannhaft werden, So darf man ihn mit sugem Brei nicht hätscheln.

Standenbein.

Der wurde wie ein Dompfaff feuerroth.

ficinrid.

Du bift ein Kauz! Was fang' ich an mit bir?

Wenn du mich haben wolltest, blieb' ich hier; Ich möchte gern — verstehst du mich — nun ja — Mein Nachbar sagt: mit rechter Navrethei Könnt' man es zu was bringen in der Welt; Die beste Katze hätt' die längsten Schnurren.

geinrich.

Ich brauche einen Steller auf den Heerd, Berftehst du was vom Bogelfang mit Garnen? Standenbein.

Zeig' mir ben Heerd, ich richte bir ihn ein, Daß bu bas ganze Reich b'rin fangen fannft.

Was du nicht sagst?!

Standenbein.

Id, meine alle Bögel, Die noch zwei Febern auf dem Leibe haben.

geinrich.

Komm', sieh' einmal mein Bogelzeng dir an! Du und der Fink' follt bei mir nicht verderben. (Beide ab.)

## Der Marttplay in Triglar.

Ein Berold (tritt auf).

Hört! und aber hört! Eberhard, der Franke, Entbietet seinen Gruß dem deutschen Reiche, Und thut durch mich allhier zu Frislar kund: Es ist das Reich zu dieser Stätt' gemahnt; Gott sei allhier mit jedem beutschen Mann! Ein Fremdling aber meide diese Stadt Bei Todesstrafe bis zum nächsten Morgen!

(Trompetenftog. - Serold ab.)

(Gberhard mit dem Reichsschwerte, Burkhard, Wettin mit der Reichsfahne, Wido und viele Ritter aus Franten, Sachien, Thuringen und Schwaben treten auf nach Bottsframmen und ihren Banieren.)

#### Wettin.

Hier stoß' das Reichspanier ich in das l'and Für ums zur Freud', dem Feind zu Leid und Tod! Das Siegeszeichen für das deutsche Reich!

#### Wido.

Unzählig' Bolk vom Rheine und aus Schwaben, Die Franken und die Sachsenritter auch Sind da zur Kür; die ungestüme Nordsee Scheint hier in Friglar's Gassen eingesperrt, Unbändig, brausend, innerlich ergrinnut; Die Wogen blanker Helme mit den Federn, Die schnell, wie Zungen, in die Lüste lechzen, Und all' die plötzlichen Blitze der Schwerter, Und heimlich donnerndes Brausen umher!

#### Eberhard

(schwingt das Neichsschwert empor). Mit uns Gott Bater, Sohn und heit'ger Geist!

Versammlung.

2fmen!

Wettin.

Ihr freien Ritter, bilbet Enern Kreis!

Herzög' und Grafen, treiet ein zu mir! Ich stehe hier mit Franken und für Franken!

Co ftehen wir mit Cachfen und für Cachfen!

So fteh' ich hier mit Schwaben und für Schwaben! Eberhard.

Ich ruse Baiern auf zum ersten Mal! (Trompetenstoß.)
Ich ruse Baiern auf zum andern Mal! (Trompetenstoß.)
Ich ruse Baiern auf zum andern Mal! (Trompetenstoß.)
Ind so entseb' ich Baiern seiner Stimme!
Ind stoß' das Reichsschwert in den Boden ein.
Ein heilig' Kreuz, ein Zeichen frommer Eintracht,
Das arme und verwaiste Königsschwert.
Es heischt von Euch, Ihr Männer, seinen Träger,
Es heischt von Euch, daß Ihr den König fürt,

Der uns zum Siege und zur Freiheit führt! Wiel tausend Männer seh' ich hier vereint Im Wassenschund; denn Teutschlands fernste Gauen Haben hieher ihr bestes Blut gesender; Denn nichts Geringes giebt es hier zu dingen. Des Reiches Dberhaupt ist heimzegangen Zu Gott, mein Bruder Conrad, also hab' ich Runnehr als Reichseverweier angemahnt Zur Königskür die Männer bentscher Erbe. Sind Tag und Drt, so frag' ich, recht geboten?

Recht geboten.

Cherhard.

Und frag' ich: feid 3hr Manner recht gentabnt? Verfammlung.

Recht gemahnt.

Cherhard.

Da nun gefunden, daß ich recht geboten, So frag' ich weiter: wie ich Frieden wirfe?

Wettin.

Du jollft verbieren Schelmort, Schimpf und Sader! Cherhard.

Berbiet' ich Kasnuth, Schelmort, Schinnpf und Hader Von dieser Stelle bis zu Kritzlar's Thor; Ich spreche Krieden über diesen Tag. (Tremverendes.) In dieser Stunde, die uns hier vereinigt, Ihr Wassenbrüder, muß sich Großes sinden; Es gilt die Frage: Deutschland oder teines? Trum Wassenbrüder, ernst, als stünden wir Vor Gottes Weltgericht, last Rath uns vslegen; Bir suchen Sülfe, laft die Roth uns fennen! 3d heb' das Sargtuch auf von einer Leiche. Die icheintodt liegt, die wir erweden follen. Ildi, uni're Mintter, unier Baterland! Und schweigt es still, doch sprechen seine Wunden, Wenn nicht zum Ohre, doch zu unf'rem Bergen Blutrothe Worte, hörbar nur der Seele! Vielfühnes Sachsenland, o freudig' Franken, Du tapf'res Edwaben, all' Ihr deutschen Männer! Wir wollen nur das einzig Gine denfen: Wie wir das heil'ge Baterland uns retten! Tort an der Tonau sitzt der Ungarnfönig, Mit seinem Gabel ichreibt er in den Sand, Und fein gehöret jedes deutsche Bans, Ein jeder Grashalm auf der deutschen Erde. Und feiner nenn' ein Weib, ein Kind fein eigen, Bis es nicht todt in seinen Urmen liegt. Richt zu der Donau, feht zur Elbe hin! Berüber treibt der Clave Edwarm um Schwärme Mus feinem Bienenhaus, bem Steppenland: Das Wendenvolf hält Deutschlands Thuren offen, Der Ungarn Freund und ewig unfer Feind!

berfammlung.

Ewig unser Feind!

Wido.

Berreißt ben Strick!

Ein Anderer. Und schlagt sie tobt! Versammlung.

Toot! toot!

#### Eberhard.

Ms wär' es nicht genug, daß wir nicht frei, Daß wir mit Blut und Gut dem Hunnenkönig, Daß wir dem Slaven selber hörig sind; Um zu der Schmach die Schande noch zu fügen, Fährt von dem Eiderstrom der Nordmann her, Danit der Allerweltsknecht Allen fröhne, Jed' fremdes Kind den deutschen Mann verhöhne. Selbst der Franzosenkönig Carl, der Dumme, War nicht zu dumm, dem armen, deutschen Neich Die linke Hand, Lothringen, abzuschneiden.

### Burkhard.

Ich schlag' ihn auf den Kopf!

#### Wettin.

Er hat ja feinen.

#### Eberhard.

Groß ist der Dränger Schwarm und schwer die Zeit, Tief wie das Meer und wie der Himmel weit Ist Deutschlands Noth; doch ist es nicht verloren, Wenn es sich selbst, sich selber nicht verliert.
D, hätt' ich eines Domes Glockenstimme, Ich wollte zu Euch stürmen Tag und Nacht: Bereinigt Euch und rettet Euch, Ihr Brüder! Uch, meine Hand ist schwach, vereinigt aber — Uch, würden wir doch Eins, Ihr deutschen Brüder, Bor unstrer Brust zerbräche eine Welt!

#### Wettin.

Wohl Eins! nur Eins! ein einzig deutsches Reich Und Einen König, der gebieten mag!

Burkhard.

Zum Drechster, geht zum Drechster, lieben Leute! Eberhard.

Und so beginnen wir allsammt zu füren: Gott über und! So schwören wir vor ihm: Nach Wissen und Gewissen meine Stimme Dem besten, beutschen Mann im beutschen Neiche, Nicht einem Undern aus Bertrag und Vohn, Nicht nach der Sippschaft, nicht aus Gunst und Freundschaft, Ich sage allem Diesem ab von Herzen:
Ich füre frei nach altem, beutschen Brauch,

(bie Hand auf das Neichsschwert legend) Bei Mannes Ehre und bei diesem Edwert!

Die Versammlung.

Bei Mannes Chre und bei biefem Edwert!

Hoch, Eberhard, der deutsche König lebe! Eberhard.

Ich biete Frieden! hört mich weiter an! Wido (zu wettin).

Man hört die Herzen pochen unter'm Harnisch: Das ist 'ne Todtenstill'! das schauert mich.

Eberhard.

Als ichon mein Bruder todeskrank gelegen, Hieß nich der königliche Mann zu sich; Denn jelbst im Todeskampse war sein Geist Beschäftigt mit des Neiches Wohl und Wehe, Und iprach zu mir: "All' Herrlichkeit der Erde Wird Staub; vor Gott macht Alles gleich der Tod, Und nur das Gute, das man thut, das lebt."

Sprach weiter auch: "Mein Deutschland sollst du retten Ils König nicht, als rechter Rittersmann. Bei und, ben Franken, ift nicht Glud noch Gegen. Und bei den Sachien aber ftehet Gott." Eprach weiter Conrad: "Und nach meinem Tod Bit Giner nur im Reich der Bürdiafte. Der Euch erretten wird von Roth und Echmach. Berichmäht mir nicht die ftarte Seldenhand. Daß fie nicht Euch, nicht felber fich zerschmett're. Micht du, der Cachfenherzog Beinrich wird Nach meinem Tode König sein im Reich. Du follst des Reich's Kleinodien ihm bringen, Der erite Deutsche, der ihm huldiget." D'rauf nahm er meine Sand, legt' fie auf's Berg, Um meinen Raden ichlang er feinen Urm, Und sprach er da: "Zo schwöre!" — und ich schwur. Zein Berg frand fill - fein Auge war erloiden; Und meinen Gid gedent' ich tren zu halten.

#### Wido.

Ihr Sachien, hoch hebt Euren Schild empor! Wir füren Beinrich! Deutschlands König lebe!

#### Wettin.

Beinrich, König der Deutschen!

Diele Stimmen.

König Heinrich!

Burkhard.

D haltet ein, Ihr Franken, und besinnt Euch, Bevor Ihr über Euch den Sachsen sest! Steht es mit Franken, Schwaben und mit Baiern So schlimm, daß wir durch Wald und Sand und Haide Zu einem Vogelsteller schleichen müssen, Dem dentschen Reiche einen Herrn zu finden? Ihr stolzen Franken, habt Ihr Eure Schmach Bor Eresburg so bald, so bald vergessen? Wählt Ihr ihn doch, so merket auf mein Wort: Kein Vogel wird dann mehr im deutschen Reiche So hoch sich schwingen, daß ihn nicht der Uar Mit seinen Füngen in der Luft erreiche.

#### mido.

Bei Gott! nicht unsern Herzog sollst du schelten, 3ch möchte sonst vergessen Zeit und Ort.

#### Eberhard.

Wohl haft du Recht: des Sachsen Faust ist hart, Gewaltig, wie das Harzgebirg, sein Geist; Ein königlicher Mann auch ohne Krone, Der diese arme und zerfall'ne Zeit Aus dem Verderbniß retten kann und muß.

#### Burkhard.

Ich jag' mich los von ihm, und wie die Donau, So wenden wir uns von dem Neiche ab. Schwabenpanier empor! Hier liegt mein Handschuh. (Er wirst den Handschuh; Wido hebt ihn aus.)

#### Wido.

Es soll bich werfen diese meine Hand, Auf deinen Raden setz' ich meinen Schuh; Löf' ein ben Handschuh, löf' den Handschuh ein!

#### Burkhard.

3d) geh' zu Arnulf. Gehet Ihr zum Heinrich! Seh'n wir uns wieder, foll es Rosen regnen.
(Burkhard mit Schwaben ab.)

Eberhard.

Hier aber bei bem Schwerte steht das Reich. Dem Sachsenherzog Heinrich meine Stimme! Wer mit mir ift, erhebe seine Hand;

Wido.

Ein Wald von Sänden wächst um uns empor. Alle für Heinrich.

Derfammlung.

Heinrich, unser König! (Trompeten und Posaunen. — Glodengeläute.)

Wettin.

Das ift ein guter Klang!

Wido.

Ein freud'ger Donner,

Der durch die Gassen wie ein lowe springt.

Eberhard.

Der Tag ist aufgelöst. Nach Staufenburg! Nach Staufenburg, wo wir den Herzog wissen, Nach Staufenburg, den König zu begrüßen! (Mit Mingendem Spiel und fliegenden Jahnen Alle ab.

Gebirge.

(Nacht.)

Dollinger. Johanna.

Johanna.

Die Racht ift ichlimmgelaunt und wild, mein Bater!

Dollinger.

Sie ist nicht wilder, als mein eig'nes Berg.

Johanna.

Die Wolfen ichweifen erdwärts durch den Wald, Gespensterartig und mit stillen Schauern.

Dollinger.

Es find die Geister der verstorb'nen Läter, Barmherz'ge Wesen ohne Tod und Leben. Des Reiches Schmach läßt sie nicht schlasen unten; Sie müssen weinen um des Verges Gipfel.

Johanna.

Es frostelt sehr; es ist so talt, so talt. Lag' und zu Menschen tehren, bester Bater!

Dollinger.

Zu Wölfen lieber und zu wilden Bären, Die frei und wild in wilder Freiheit leben, Und für ihr einzig' Gut zu sterben wissen.

Johanna.

Du bift gewiß recht frank, recht frank, mein Bater? Dollinger.

Ich trag' ein großes Weh' in meiner Bruft, Ten Todesschmerz des heil'gen, deutschen Reich's. Ich bin ein Narr, ein Narr stirbt nicht daran. Wie sollt' ich bei Gedanken bleiben, Kind?

Johanna.

Hordi', dies Getof'! Es ift die wilbe Jagd. Dollinger.

Laff heulen, laff' es pfeifen in der Luft, Und laff' es in dem Föhrenwalde faufen! Könnt' mit dem Sturm ich, mit dem Sturme rasen, Durch die Gehöfte wilde Flammen jagen, Die ganz gemeine, feige Welt ersticken! Johanna.

Ach, lieber Bater!

Dollinger.

Weine nicht, mein Kind!

Es steht gar ichlimm, gar ichlimm im beutschen Reiche. Beinrich, ber Cachje, hatt' uns retten tonnen, Mur der allein, der löwenherz'ge Mann; Much ber ift für bas Baterland babin! 3ch möcht' das Berg mir aus bem Leibe reifen!

Johanna.

Bergiß bas, Bater!

Dollinger.

Sterben, wenn ich fonnte,

Bevor der deutsche Name untergeht!

Johanna.

Der Morgen graut; hier führt ein Pfad in's Thal. Dollinger.

Wir muffen höher in's Gebirge freigen.

Johanna.

Laft' uns hinunter!

Dollinger. Romm'! Romm'!

Johanna.

Water?

Dollinger.

Romm'!

Johanna.

In diesen Schluchten iollen Räuber leben.

Dollinger.

Mur brave Leut'! Bu ihnen wollt' ich eben. Boide ab.

## Vogelheerd am Walde.

### Beinrich. Staudenbein.

geinrich

(hinter einer Reißigwand).

Mady' schneller!

Standenbein.

Sä?

Heinrich. Es wird ja Tag.

Standenbein.

Sogleich!

Der Miftler, ja, der Miftler lockt gar laut; Dem Miftler geb' ich hier den besten Stand. Beiß' nur, du Stieglitz! mußt doch an den Sillen; Nun fannst du wie ein Rössel galoppiren!

geinrich.

Romm'!

Standenbein.

Gleich.

ficinrid.

Fertig?

Standenbein.

Ja! Ja!

geinrich.

Ich höre Droffeln.

Standenbein (hinter die Band). Die haben lange noch nicht ausgeschlafen.

Es fann nicht fehlen, Bögel giebt es heute. Der himmel ist so rein; zerstreute Sternlein Seh'n so verträumt in's weiße Haus des Waldes, Wo Silber über Nacht die Elsen spannen, Und Perlenfäden zogen durch die Luft. Sieh' auf; es röthet sich der Dsten schon.

Standenbein.

Un eine solche Racht muß ich gebenken, Gebenken, da ber Harzgeist auf mir ritt.

geinrich.

Was du mir sagst?

Standenbein. Ihr glaubt es nicht, mein Herzog? Heinrich.

Sprich leiser und erzähl'!

Standenbein.

Das war 'ne Nacht,
In der ich mich verirrt beim Brockenfeld.
Ich wollt' nach Borkenkrug; du kennst den Hof!
Dort wo die Nadau, Oder und die Kalben,
Wie kleine Kinder, aus dem Moose schluchzen,
Eteht auch das Haus, sowie ein Mönch, allein.
Und war es Nacht, eh' ich das Haus erlangte.
Da neckt' es mich, und ging ich kreuz und quer,
Bis ich in Wald und Klippen war allein;
Und, sag' ich, Herr, der Spass war nicht zu groß!
Ind, sag' ich, Herr, der Spass war nicht zu groß!
Ind boch, o Herr, sah ich nur Wald und Mond;
Und wie im Traume, flüsterten die Bäume:
"Wo ist denn der her? Wo ist denn der her?"

3ch bächte doch!

Standenbein. Nun ja! so kanı mir's vor. Heinrich.

Das laß' ich mir gefallen.

Standenbein.

Alber, sag' ich, Wir wurde angst und bang. Doch ging ich weiter Ueber die Blöcke und Wurzeln des Waldes Durch Haidefraut und Moor in wüste Kinsterniß, Wo außer mir kein Mensch noch hingetommen; Und da ich mid' ward, segt' ich mich und schlief. Auf einmal kehrt' mich etwas hin und her!

heinrich.

Doch nur fein Beift?

Standenbein.

Rein, nur ein großer Bar!

Gut.

Standenbein.

Doch ich war gefeit in dieser Nacht; Denn unwersehrt blieb ich vor wilden Thieren, Die um mich sprangen, brummten, schnurrten, heulten. Ach, Herzog, beten konnt' ich, wie ein Pfaffe. — Horcht, alle Bögel fangen an zu locken! Es ist ein Scheerenschleifer mit darunter.

geinrich.

Spürst du ihn aus, jo drück' den Kopf ihm ein!

#### Standenbein.

Weiter, weiter ging ich fort, Bis nach und nach die Bäume kleiner wurden, Ern Stangenbäumden, Büsche bann, Gestrüppe Und endlich Moos: so war ich nun beim Brocken. Da, Herr, gleich einem Schneeball, einem Bogel, Der flügellahm, rollt' envas her zu mir — Ein Spuck — schneeweiß —

#### geinrich.

Das war die rechte Sorte.

#### Standenhein.

Und jagt' zu mir: "Ei, guten Abend, Bogler!"
Sagt' ich barauf: "Gott sei mit dir, mein Freund!"
Und war das Wesen, wie ein kleines Männchen,
Und in sein Haupthaar, das wie Silber glänzte,
War es gewickelt, wie in einen Mantel. —
Bom Walde drüben lockt ein Amselhahu.
Wie der verhalt'ne Finke musicirt!
Der gute Narr sieht Herbst für Pfingsten an.

### geinrich.

Er pfeift io was von meinem Lebenslauf. Dein Männchen aber -

#### Standenbein.

Sagt' zu mir: "Hä! hä! Wie wird ein alter Knabe schwach und müd'!
Tu bist noch jung, trag' mich vollends hinaus!"
Und hopp! auf meinem Rücken saß der Geist,
Und spornte mich nit seinen Fersen an,
Bis ich am Ende auf dem Brocken oben
Todtmüd' und matt mit ihm zu Boden siel.

Das ist nicht wahr!

Standenbein.

's flingt mir in die Ohren,

fieinrich.

Du fielft zu Boden?

Standenbein.

Und das Männlein mit, Und streckte sich das Wesen hoch und höher! In seinem Kopse drehten sich zwei Räder, Zwei blane Flammen, welche Augen waren; Und wuchs es riesengroß, ein Sichenbaum, Ein Rebelthurm, der in den Hinnel stieß, Und faßt' es an den Mond bei seinem Horne, Und sest' ihn auf den Kops, sowie 'n Helm. Hoch über'n Issenstein war das geschritten.

geinrich.

Pft! die Mistler -

Standenbein.

Bier Schwärme, taufend Schocke! Beinrich.

Sie freisen. Bft!

Standenbein. Der Anfall ist zu hoch!

geinrich.

Co rühr' den Bogel! Gut! fie fliegen ab.

Standenbein.

Sie fallen ein, wie Schnee.

So zieh' boch zu!

Standenbein.

Der eine fällt, zwei and're, nun die Droffeln!

Genug! Zieh' zu!

Standenbein.

Wir muffen alle haben — (Trompetenklänge.)

Daß die Trompet' dir in die Rehle wüchst'! Weg sind die Bögel! daß ich mit der Mütze Den Störefried erschlüg'!

geinrich.

Was foll das fein?

Gin Ueberfall? Rein, nicht möglich! nicht möglich! Es ist ja mein Banier! es sind die Freunde!

Standenbein.

Die armen Bogel fürchten sich zu Tod; Das ist ja eine Angst und eine Noth! (Eberhard, Bernhard, Wettin und Wido mit ihrem Gefolge und ihren Panieren treten auf.)

ficinrid.

Eberhard?

Bernhard.

Er ist es.

Wettin.

Dein Freund mit uns!

Cherhard.

(überreicht Beinrich bas Reichsichwert).

Beil dir, mein König! Berr, mit biesem Schwerte Leg' ich bas beutsche Reich in beine Band,

Und wenn du willst, zugleich mein eigen' Herz! König der Tentichen durch die Wahl des Boltes! Wie das zuwor ein Sterbender gewünscht, Wie ich geschworen, dann es vorgeschlagen, Und freie Männer zum Beichluß gebracht. So huldigt dir hiermit der erste Franke! (Er tniert nieder.) Dem König Heil!

versammtung.

Dem Sieger ewiglich!

heinrid) (Cherhard aufhebend).

Nicht so! an meine Bruft! daß nicht die Männer Aus meinen Augen seh'n die Thränen springen. Müßt du mich denn vor aller Welt beschämen, Mit Svelnuth mich ewig überwinden? Und machst mich flein vor meinen eig nen Augen? Wie könnt' mir je ein Größeres gesingen?

Cherhard.

Rette das Baterland!

geinrich.

Zei mir ein Freund! laß' uns vereinigt bleiben, Sowie zwei Hände, Diener einer Bruft, Die eine decke mit dem sich'ren Schilde, Die and're, nackte Hand mit ihrem Schwerte!

Wie alle Wesen tren umspannt der Himmel, So soll der einzige Gedanke: Für's Baterland den letzten Tropfen Blut! Um alle Teutsche, wie ein Ring, sich schließen. Bom schlimmsten Joche sind wir schon befreit, Sind wir vereint also zu aller Zeit. Eberhard.

hier meine hand!

Wettin.

Für dich, und mit dir ewig!

Behft du voran, id) folg' dir burd die Bolle!

Nach Friglar, Heinrich, bag bein ebles haupt Wir mit ber bentichen Königstrone schmuden!

Uns dieses Walbes alter Föhrennacht Steig' auf zum Ruhm ein Mar in Sonnenvracht! Standenbein,

Der Bogelheerd, o Bogelheerd, ade! Der Bogelsteller wird nun gar ein König: Der erst' und letzte aber, — dent' ich mir.

Wido.

Das Herz im Leibe möcht' vor Inbel ipringen: Boran, Ihr Spielleut', last die Hörner flingen! (Rajde Marichmusst. — Aus ab.)

## Bmeiter Act.

## Regensburg.

(Ein Saal.)

Arnulf. Standenbein, als Berold. Gin ab: und zugehender Mundichenf.

Arnulf.

Er ift ein Berenmeister, dieser König, Der durch den Bald geht und fein Butchen dreht, Und alle Bäume laufen hinterdrein. Berdamm' ihn Gott in feiner beften Stunde! Hat er doch eine Kriegsmacht vor den Thoren, Wie ich noch nie geseh'n im deutschen Reiche! Standenbein.

Der König aber läßt dir weiter fagen: Es war' nur zwischen dir und ihm ber Streit! D'rum fordert er dich auf, mit ihm allein Rach deutschem Rittersbrauch das abzumachen; Und was der Brauch ift, ei, das weiß ein Kind!

#### Arnulf.

Schenk' ein, du Jung'! das ist doch Königsart! Das freut mich, daß ein König so mich ehrt,

Mit mir im Zweikampf einen Gang zu thun! Das freut mich von dem Heinrich, Blitz und Donner! Er ist so recht ein sestes Königsherz, Doch was das Beste bleibt, tein Pfassenknecht! Ich hab', weiß Gott, drei Tage lang gelacht, Als ich gehört, daß er bei seiner Krönung Die Salbe und den Erzbischof von Mainz Drei Schritte von dem Leibe sich gehalten. Mein Burgpfass hat davon das Gallensieher. Weiß Gott, das hat von Heinrich mir gesallen!

#### Standenbein.

Er wartet beiner draußen vor den Thoren.

# Arnulf.

Flint, Jung', schent' ein, dest muß ich mich besinnen. Wer bürgt mir aber, daß ich nicht verrathen Und nicht gesangen werd' und umgebracht? Denn einem König ist nicht wohl zu trauen.

# Standenbein.

Du fennst den Sachsen nicht; und sollst du auch Mit allen deinen Leuten zu und sommen; Denn zwischen beiden Heeren Ihr allein, Ein jeder mit drei Rittern, welche zeugen, Kommt Ihr zusammen. Also wird's gehalten.

#### Arnulf.

Flink, Jung', schent' ein! das ist ein schönes Stück; Das hätt' jo gut ich mir nicht ausgesonnen!

### Standenbein.

Frag' nach! bei Ulm geschah es ebenso, Als sich der Schwabe unbedingt ergeben.

## Arnulf.

D, diese seige Mennne, dieser Bastard! Berdannn' ihn Gott! verläßt mich in der Noth, Der Herrenfnecht verdingt sich an den König, Und friecht zu Kreuz, wie eine böse Sieben. Richt wahr, der Sachse hat's ihm eingeträntt, Belesnt mit Ketten, mit eisernem Handschuh? Gelt! gelt, ich hab's errathen?

# Standenbein.

Yints um, herr herzog! nur ein wenig anders.

# Arnulf.

Entsetzt des Landes?

#### Standenbein.

Bielmehr eingesetzt. Denn Burthard ist mit Schwaben neu belehnt. Nun ist erst rechte Liebe zwischen uns, Und unser Lager, mun das ist ein Himmel! Riest einer, sagt der and're: "Helf dir Gott!" Schenkt einer ein, so trinkt der and're aus; Schläft einer, nun so schläft der and're mit; Und Alles nur aus Liebe zu dem König; Doch Wisdover essen wir am allerliebsten.

#### Arnulf.

Schent' ein! Schent' ein! Gott segne mir den Trunk! Der Teusel aber steckt in deinem König! Sag' ihm: er möge noch in Zeiten beichten; Denn Arnulf spaßt nicht, führet er die Klinge. Denn wo ich hintret', tret' ich auch ein Loch, Und wo ich hinschlag', schlag' ich auch ein Loch. Es freut mich aber, daß er so viel Mint hat, Mit mir im Zweikampf ehrlich sich zu meisen; Und sag' ihm: 's thut mir leid, ihn zu erschlagen; 'S wär' aber so nun einmal meine Urt, Daß meinen Kernhieb feiner fann ertragen; 'S thut mir seid um ihn, das fannst du sagen; Denn ist er auch mein Feind; so bleibt er doch ein Mann! Du fannst dich nun zum Teufel scheeren, Freund!

Standenbein.

Du fommst gewiß?

Arnulf.

Holla! es ist gesagt. Laß' in dem Mosthaus dir ein Krüglein Bier Bon meinem Kellner schenken! (Sich' mit Gott!

(Standenbein ab.)

He, Jung'! die breiten Schwerter bring' herauf! Den Hunnenfresser und den Baierntrost! Doch wart'! ich muß in's Zeughaus selbst himunter, Soust bringt Ihr doch zuleist nur Blech und Plunder! (Arnulf und der Schenke ab.)

Bor Regensburg.

(Gin Plat bei bem Lager bes Könige.)

Burthard. Bettin. Spater Staudenbein.

Burkhard.

Mir fommt der König vor, gleichwie ein See, Unendlich tief und doch dabei so flar, Daß man die Wurzeln der Gedanken sieht, Die oben auf, wie helle Rosen, schwimmen.

### Wettin.

Haft du ihn je im Sturm, im Zorn gesehen?
(Standenbein tritt auf.)

Bas hast du, Logelsteller, hier zu gaffen? Wer stedte dich benn in den Wappenrod?

### Standenbein.

His mich, er geweint, der gute Mann, Geweint, geschluchzt: da, son eines Krister dann, er geweint, der getunden!

Lind schwur mir zu: daß feinen besi'ren Kerl, Mis mich, er je bei einem Krug gefunden!

Tabei hat er geweint, der gute Mann, Geweint, geschluchzt: da, seht den Aermel an!
Er ist noch naß von eines Herzogs Thränen!

# Wettin.

Kerl, ift das mahr, so fress' ich bich lebendig! Standenbein.

Nur mit den Gräten nicht, das bitt' ich sehr! Geht das so fort, so weiß ich mir nicht Rath, Wie all' die Ehr' ich noch ertragen soll!

# Wettin.

Gieb bich zufrieden! beiner Tugend wegen Wirst du einmal gewiß nicht aufgehangen.

### Standenbein.

Habt nur Geduld! benn eine furze Nacht hat einen Bach zum Strome wohl gemacht.

(Er geht ab.)

# Wettin.

Und Staudenbein, der große, hat's vollbracht.

Burkhard.

Steht nicht der König drüben mit dem Mönch? Wettin.

Kennft bu bes Königs alten Capellan?

Ich bant' ihm viel; er ist ein fluger Dann. Berblendet war ich und dem König Feind, Als ich vor Kurzem noch bei Weinsberg faß In einer Rosenlaub' mit meinen Fiedlern Bei Spiel und Trant und freute mich des Lenzes: Da plötlich hörten wir ein seltsam' Klingen, Ein Zwitschern und ein Schrei'n, und jahen bald Ein unermeflich', buntes Bogelheer Bon Dften fliegen und die Luft verdunkeln. Doch mitten d'runter, wunderbare Bracht! Stieg sonnentlar hervor ein wonnig' Wesen, Das hatte purpurrothe, lange Tlügel, Das hatt' ein gulden Krönlein auf dem Kopfe. Wir standen noch und starrten in die Luft, Da fam auf einmal dieser Mondy einher, Grüfft' und und sagt': "Das war der Bogel Phonix! Bom neuen Weltjahr und vom Sachsen Beinrich Sat er den Leuten einen Gruß zu bringen." Da ward mein Berg im Leibe mir gewendet.

Wettin.

Da fommt er felbst herbei.

(Der Capellan fommt.)

Capellan.

Gott sei mit Euch! Ein jeder Stern möcht' sich am Himmel freuen, Sieht er Euch hier jo brüderlich vereint. Wie schön ziemt, Herzog Burthard, bir bie Stelle, Die dir gehöret bei bem Reichspanier!

Burkhard.

Wie du geweissagt, also ist's gefommen.

Capellan.

Und weiter sag' ich, was noch nie geschehen, Hent' wird des Reiches Einigkeit vollbracht, Der erste Schritt zur Weltherrschaft gethan.

Burkhard.

Du meinst Italia?

(Trompetenftof.)

Eberhard.

Der König fommt.

mido.

Die Zimmerleut' arbeiten, wie die Bären, Schon hängt der Mauerbrecher in der Wucht, Mit Cisenstirn' die tausendsähr'ge Siche; Nun hauen sie von Neuem Holz im Walde, Zum Sturme einen Räderthurm zu bauen.

### geinrich.

Sehr wohl, mein Freund! doch schaue nur himmter, Wie steht so herrsich Regensburg vor uns! Ja rückwärts stürzt die Donau selbst herbei, Mit ihrem Segen dieses Land zu tränken! Wie streben dort die Thürme hoch empor So, wie ein steinern' Dantgebet zu Gott! Und diesen Himmelssrieden sollt' ich stören? Worbsackeln wersen in mein eig'nes Haus?

Wido.

Doch wirst du anders nicht den Arnulf zwingen.

# geinrich.

Gott halt ein jedes Berg in seiner Sand. Zu bieser Stelle war ber Mann beschieden.

(gu den Borigen)

Ich hab' Euch herbestellt, damit Ihr zenget Und schlichtet zwischen mir und Baiern's Herzog.

(311 Burkhard)

Soll, Herzog Burthard, unfer Werf gelingen, So muffen wir recht fest zusammenhalten.

### Burkhard.

Treu, wie ein Thurm, ist bir mein Schwabenland!

heinrich (zu Wido).

Mein Wido, geh' hinunter vor das Thor; Es öffnet sich, und Arnulf kommt heraus; Du sollst in meinem Namen ihn begrüßen. Brich einen grünen Zweig dir aus dem Busche!

(Wido ab.)

Burkhard (gum Capellan).

Vertrauen mag ich dir, daß meine Seele Sich freut, seh' ich des Königs Angesicht Und seine herrliche Heldengestalt.

Capellan.

Er ist ein Bote Gottes dieser Zeit.

Burkhard.

Gestützet seine Hände auf das Schwert, Und auf die Erde seinen Blick gehestet, Steht er, wie jetzt, so ost gedankenschwer. Was sich da regen mag in seiner Seele?

Capellan.

Es träumt ber Weltgeist da in ihm empor.

Burkhard.

Was willst du sagen, Möndy?

Cavellan.

Die Weltgeschichte.

Burkhard.

Ich versteh' dich nicht.

Wettin.

Sieh', aus dem Thore quillt das Baiernvolk So, wie ein Strom aus einem Felfenspalt. Boran gar stattlich woget Arnulf her.

Burkhard.

Wie trägt er hoch und stolz sein Baiernfähnlein!

Es leuchtet sein Weficht, wie ein Comet.

Burkhard.

Der arme Herr! das fommt vom Branhaus her; Er bläst zu oft in's Fener, das er schürt; Da wird das Ange blöd' und hell die Wange, Die Beine stärker und die Füße schwach.

Wettin.

Sein Knabe fann die Waffen nicht erschleppen. Burkhard.

Zwei Schwerter, lang genug, um aus dem Himmel Ein blau' Stück Tuch zum Wammfe sich zu schneiden.

Wettin.

Die Baiern halten, und ein rother Hahn, Beinah' ein Menfeh, adh, Arnulf kommt heran! (Arnulf und einige baiersche Ritter treten auf.)

Arnulf.

Baierland hie!

geinrich.

Das ist nicht wahr! Ich fenne Baiern besser, Als daß es wider Recht und Billigfeit Gemeinsam' Baterland verrathen könne; Du bist der Arnulf! Sprich, was sicht dich an, Daß du in's eig'ne Angesicht dich schlägst?

Arnulf.

Das Baierland will bich zum König nicht.

Du bist nicht Baiern!

Arnulf.

Doch sein Herzog bin ich.

Und ich bein König, dem bu widerstrebst! Ein jeglich' Glied ist unterthan dem Haupte; Hätt' aber dich das Reich gesetzt zum König, Glaubst du, ich würd' Gehorsam dir verweigern? So heisch' ich auch ein Gleiches nun von dir.

Arnulf.

D'rauf foll mein Schwert dir eine Antwort fagen.

Wie meinst du, Arnulf, was dir besser ist: Ob ich dein Freund din oder seindlich dir? Noch jetzt dein Freund, schäm' ich mich nicht zu bitten, — Denn ruhmlos bleitt der Sieg im Bruderzwist, — Schäm' ich mich nicht als König dich zu bitten: Nicht zu ermorden unser Baterland! Es lauern all' die Todseind' uns res Namens Nur auf den schwert des einen wirst den andern, Das arme Reich, das ganz verrath'ne Kind, Mit seinem Namen von der Welt zu tilgen. Urnulf, laß' einen andern Ruhm uns suchen!

# Arnulf.

Durch Reichsacht bin zur Nothwehr ich gebracht. Den Zwist hab' ich, weiß Gott, nicht angefacht.

geinrich.

Die Acht war aufgelöft im Augenblick, Wo dir dein König Freundschaft angeboten.

Arnulf.

Und wenn du mir zu Füßen siesest, Heinrich, Es sollt' das Herz im Leibe mir nicht zuden; Und schlügst du in die Erde mich hinein; Der Baier Arnulf blieb der Alte doch!

ficinrid.

Gott wende beinen Ginn, du harter Mann! Denn dich, dich selber muß ich haben, Urnulf! Gang Deutschland streckt die Arme nach dir aus, Und ruft wie eine Mutter nach dem Sohne. Die Männer, die der Seide hat erschlagen, Sie jammern unten aus der Erde noch: "Wie lange sitzt auf unf'rem Grab die Schmach?" Die Wittwen und die Waisen aber fragen: "Wo find die Ritter, die uns schützen follen?" Und all' die Dianner, die in Knechtschaft bulden, Cie rufen: "Brecht die Retten uns entzwei!" Das hör' ich Tag und Racht. Mir brennt die Geele, Hand anzulegen an das Werf der Rettung. Vom Ungar liegt erwürgt dein Vater Ludolf. Und seine Wunden schreien auf zu dir: "Räch' meinen Tod!" Ift dir das Berg fo falt?

### Arnulf.

Heinrich, was denkst du denn? Bin ich von Stein? Hab' ich kein menschlich' Blut in meinen Adern! Du weißt es auch, warum ich streiten nuß! Für mich nicht, für des Baiern altes Recht: Im Lande frei jed' Bisthum zu besetzen. Ward ich auch d'rob in's Elend ausgetrieben; Doch ließ ich nicht von meiner guten Sache. Zuerst das Recht, dann Gott und deutsches Reich! Das ist mein Spruch; davon geh' ich nicht ab.

### ficinrid.

Ift es um dies? Mit diesem Handschlag hier Auf ew'ge Zeiten sei mit diesem Nechte, Bisthümer dieses Landes zu besetzen, Bon mir beliehen, deinem Herrn und König.

# Arnulf.

Was machst du denn aus mir? Weiß Gott! Nicht deiner Güte kann ich widerstehen; Und müßt' der Arnulf sein der Kinder Spott:
(Auf den Knieen.)

Soch leb' mein König und mein Baierland!

# geinrich.

Steh' auf, mein Herzog! und du sollst es merken! Daß feinen bess'ren Freund, als mich, du je Für dich und Baiern dir erworben hast.

#### Arnulf.

Was werben meine Rittersleute fagen?

#### Wettin.

Cieh' um bich! fuch' bie Baiern bir heraus! Du fiehst nur Brüder, so die Händ' sich schutteln, Einander jauchzend in den Armen liegen. Das, Arnulf, ist die neue Kriegsart worden, Den Feind auf einmal ohne Blut zu morden.

# Burkhard.

Erschrick nicht, schau' nach Regensburg hinab! Sie tragen dir die Vorrathshäuser weg, Mit Speif' und Trant die Heere zu erquicken.

### Wettin.

Und wie sie drinnen mit den Glocken läuten!

## Arnulf.

Wie ist mir boch? Ich werd' noch greinen muffen.

Tröft' did mit und! Willfommen hier beim Reich!

Ich war dir böf', weiß Gott! es sei vergessen! Seh' nun es selbst, Freund Burthard, dieser König Verhert das Land und thut es Allen an.

### geinrich.

Ich mein' es redlich mit dem deutschen Reich, Mit ganzer Seele redlich, lieben Freunde! Dies ist die weiße Kunft, die ich versteh'.

# Arnulf.

Mein Herz sammt Regensburg haft du gewonnen, Schenk' mir noch eine Gnad' und komm' herein! Ihr Freund' und Rittersseute, kommt herein! Und trinkt einmal von meinem Lagerbier! Ja, König Hinz! darauf versteh' ich mich!

geinrich.

Sier kommen neue Gafte.

### Arnulf.

Schaut's boch an!

(Bernhard fommt mit Dollinger.)

Jest bei ber Nachhut griffen meine Schaaren, Die Lüneburger, diesen fremden Mann; Er will zu dir; doch sagen viele aus: Es wär' der Dollinger, der wilde Ränber!

Arnulf.
Das ist ein Tag, weiß Gott, voll lauter Glück!
Denn dieser Tollinger saß lange mir Auf Baiern's Nacken, wie ein böser Luchs.
Den gottversluchten Nänber laß' mir selbst;
Er muß zu Tod auf einem Hirsch sich reiten!

Heinrich. Bist du ein Räuber worden, Dollinger? So ist dein Leben an das Necht verwettet.

Ind bin nicht gar so ritterlich gesinnt, Und lieb' den Tod nicht rücklings und nicht rittlings; Ich aber wollt' Euch selber reiten lassen, D'rum hirschschnell komm' ich her zu Euch geritten; Denn über hundert tausend wilde Reiter, Mordbrenner auch, der Ungarn wüste Horden Sind wieder in das Reich hereingefallen. Ich stand in Kärnthen auf dem Glockner oben, Dort beim Sisglöcklein in der höchsten Höhe; Ranchsäulen zeigten mir des Feindes Fahrt; Nach Sachsen hin sah ich das Unglück ziehen.

Viele Erieger (fich herbeidrängend).

Weh' über uns!

Andere.

D, Weib und Rind baheim!

geinrid.

Wie lange warst du auf dem Weg hieher?

Dollinger.

Zwei Tag' und eine Nacht.

Wettin.

Das heiß' ich reiten!

geinrich.

So find die Ungarn noch in Sachsen nicht; Auch ist die Heimath uns in guter Hut, Gang Thuringen beschützt uns Gberhard!

Dollinger.

Ich fann wohl meiner Wege wieder gehen?

geinrich.

Nein, sonderbarer Wildfang, nein, du bleibst! Ich heb' das Reichspanier! Wer folgt mir nach?

Sachfen.

Wir Cachfen immerdar!

Burkhard.

Mit Schwaben ich.

Arnulf.

Mit achtzehn Fähnlein folg' ich heute noch.

geinrich.

Auf! lagt und benn zu Sachsens Nettung fliegen, Mannhaft jum Tob und herzenöftark jum Siegen!

(Alle ab.)

Gegend bei Burgen.

(Das Lager ber Ungarn.)

Boltan. Sunnad. Szabolte.

Joltan.

Was brennt dort drüben?

Szabolts.

Wurzen ift es, König!

Nur ein paar alte Leute waren d'rinnen, Die hingen wir vor ihren Häusern auf; Soust hatten selbst die Hunde sich vertrochen.

Boltan.

Doch ließ der Feind sich nicht herunterlocken?

Szabolts.

Wie ein Gespenst, zieht uns der Deutsche nach. Wo wir uns lagern, liegt er gegenüber, Und wie ein Dachs ist er alsbald verscharrt, Kaum daß man eine Nasenspiese sieht.

gunnad.

So bindet er zusammen unf're Schaaren. Du schweigst? Uns sehlt es schon an Brod und Futter.

Boltan.

Mein Geist ist schwül, wie eine Sommernacht; Er möchte gern ein tolles Wetter brauen.

Szabolts.

Beif' mir ben Dachs aus feiner Schange fturmen!

Boltan.

Er möcht' dich in den Finger beigen, Rind!

# hunnad.

Hätt' ich die feige Brut auf eb'nem Feld', Ich wollt' dir eine Hasenhetze halten, Es sollten uns're Alten in den Gräbern Bor Freude lachen, daß die Erde bebte.

### Boltan.

Last uns'ren Riesen vor dem Lager schimpfen! Mit solchem Rauch, der in die Augen beist, Treibt er vielleicht die Immen aus dem Korb.

# Szabolts.

Vorhin erst band ein Teutscher mit ihm an, Ein Nitter fast so groß und start wie er; Doch gleich beim ersten Rennen stieß der Riese Den Speer sammt Schaft ihm durch den Leib hindurch; Das war ein Loch! Ein Eber ging hinein. Seitdem kam keiner wiederum heraus, Erschreckt vom blut'gen Kopf auf Eraco's Speer.

# Boltan (gu Sjabolts).

Schick' nur den Craco wiederum hinüber, Daß sie verzweiseln sernen an sich selbst. (Szabolts ab.)

Sieh', welcher Zug von Roffen und von Wagen!

Seh' ich wohl recht?

Boltan

Es find die Glavenfürsten -

Der König Swoob und Herzog Wenzeslaw. Sie kommen her, das Bündniß zu erneuern, Um auszurotten alles deutsche Bolk.

(Swood und Wenzeslam, toftbar geichmudt, treten auf.)

Beide.

Beil dir, o Zolian!

Jolian. Freunde und Genoffen!

Wenzeslam.

Land Böhmen bieter immer bir bie Gand! Smoob.

Und alle Slavenfrämme von ber Weichiel Bis zu der Elbe und dem Strom der Saale. Wenzeslam.

So ichent' ich bir zum Zeichen alrer Treue

Zwölf weiße Roffe, jung und ohne Tehl, Mit Purvurbeden und mit gelo'nen Zäumen.

Swoob.

Doch ich — zwölf Wagen mit ber vollen Fracht Der bunten, woll'nen Zeuge und ber Tücher Mit fammt dem Zugvieh und den Treibefnechten.

So geb' ich End und Eurem Yand ben Frieden!

Habt Ihr nicht Eisen und auch junges Bolf? Wenzeslaw.

Betg' nicht den Baren, grab' ihm eine Grube! So pfeift der Böhm' in seinem blauen Land.

#### Smoob.

Ein Müdenschwarm kann einen leu verjagen, Und Slavisch singt die Elbe bis zum Meer.

Boltan (reicht Beiden die Sande).

Zo reichen hier drei Reiche fich die Sand,

Und dreifach theilen wir das deutsche Land. Mir lagt die Donan und den Rhein, den Main! Wengeslam.

Lagt mir den Austauf meiner Berge nur! Smach

Mir gang die Saale bis zu ihrer Quelle. hunnad (für fich).

Gie treffen bei dem Ochsentopf zusammen. Bolfan.

Run lagt zuletzt in rothem Ungarwein Den Bund geschlossen und gehärtet sein! (une av.)

# Das Lager der Deutschen.

Man ficht das offene Belt Arnulf's mit bem baierifchen Banier.

# Beinrich. Eberhard.

# Cherhard.

D, wie ein Maulwurf mußt' ich mich vergraben, Ch' noch dein Banner ftat auf diesem Walle! Bom Bar; die Bergleut' waren unverwüstlich, Gie scharrten so, als suchten fie ben Minth Im Mittelpunkt der Welt.

geinrich.

Ich danke beiner Klugheit;

Denn besser ift zuweilen Pfeile schnitzen, Ills Sand zu werfen aus der vollen Hand.

Arnulf (fommt aus dem Belte hervor).

Der Hunnenriese macht uns All' zu Schanden; Er läftert wieder gräulich vor dem Lager.

### Standenbein (fommt).

Das heist bedient! das ist ein prächt'ger Riese! Kaum reiter Einer an, so gudt auch schon Des Riesen Speerspitz' aus dem Rücken ihm Und weist der Seel' den Weg in's Himmelreich. Jetzt eben ging es so dem armen Kullen.

Arnulf.

Mein guter Fullen?

Standenbein.

Als war' aus einem Teich der Spund gezogen, So stürzt' ihm auch die Fluth aus seiner Brust, Und wie ein Fisch schwamm seine Seele hin.

### Arnulf.

Run reit' ich selbst hinaus, weiß Gott! ich selber; Und bring' ich meinen Kernhieb ihm nur an — Standenbein.

Und bringt er did um's Leben, Bater Arnulf — Arnulf.

So joll ben Ropf er mit dem Steife juden! Standenbein.

Mit wem foll ich benn beten ober fluchen?
Wettin (fommt).

Dort fommt das Ungethüm herangeritten! Wido (kommt und ruft zurüch):

Aus meinem Zelt drei eich'ne Speere ber! Beinrich.

3ch aber heiß Euch bleiben hier im Yager.

Standenbein.

11h, draußen sieht er, wie ein Kirchenthurm! Wido.

Auf meinen Knicen bitt' ich dich, o König! Bergönn' mir einen Ritt mit diesem Hunnen!

Lak' doch!

Arnulf.

Ich aber reit' hinaus. Abe! (Indem er abgehen will, fommt Dollinger.)

Es wär' doch Schad' um Ener adlig' Blut, Sollt' es in ganz gemeinen Stanb verrinnen; Mein Leben aber ist an's Necht verwettet; So laßt es mich von Neuem denn erstreiten!

geinrich.

Du stählern' Herz, so gehe beinen Gang! Bring' uns ben Ruhm und dir die Freiheit mit! Dollinger (zu Wido).

Leih' mir dein Hifthorn!

Wido.

Da, mein Schwert dazu; Es ist geweiht, geseit und hat 'ne gute Schneid'! Axuuls.

Haft du ein Baiernherz, so schlag' den Kernhieb; Links angezogen, — so! — und rechts herunter! (Dollinger ab. — Burkhard und Andere kommen.)

Burkhard.

Wie sitzt der tolle Mann da auf dem Hengst! Wie Wirbelwind stäudt das in's Feld himmter! Cherhard.

Bläft doch der Kerl, als war' er ein Orfan!

heinrich.

Es ist auch was davon in seiner Zeele.

Standenbein.

Sie fahren schon zusammen, wie zwei Bode.

Arnulf.

Die Speere waren Glas. Das war ein Hieb! Des Rosses Kopf glattab, wie eine Distel! Nun stehen Beide da! Wie sie sich breh'n!

Wido.

Das ist tein Zweikampf mehr, man sieht nur noch Ein stählern' Rad, das um sich selber läuft.

Arnulf.

Er ift aus Baiern, Leut'!

geinrich.

Ei, braver Dollinger,

Hätt' ich nur tausend Männer, jo wie dich!

Wettin.

Seht hin! das Ungethüm sinft in die Aniec.

Wido.

Bei, Dollinger, Gott segne biesen Streich, So über'n Kopf ein wilder Wetterschlag!

Arnulf.

Das war der Hieb, den er mir abgelernt!

Standenbein.

Gin Zauberspuf, zwei Riefen auf einmal!

Wido.

Bom Wirbel himmter mitten entzwei Gespalten, wie ein bürres Scheit im Walde.

Arnulf.

Horcht, wie die Wolfsbrut in dem Lager heult! Sie sprengen heran, sie schiefen auf ihn.

Burkhard.

Er schüttelt sich, sowie ein wilder Bär, Wenn um den Kopf ein Bienenschwarm ihm summt.

Standenbein.

Er fieht verdriefilich and, und wie er brummt!

So rettet ihn! Da kommt er schon herauf Mit rothen Augen und mit blut'ger Branke.

Wettin.

Ihr wilden Jungen, bringt ihn her zu uns. (Dollinger kommt.)

Wido.

Willfommen, Dollinger!

Standenbein.

Hast du noch viel

Dergleichen Biebe zu verfaufen, Alter?

Dollinger.

Soviel du brauchst!

(Staudenbein mit einer Grimaffe ab.)

(zu Wido)

3ch dant' dir für dein Schwert, es thut 'n guten Zug. Wettin.

Hier ift bein König.

Dollinger.

Beinrich, gruß' bich Gott!

geinrich.

Du Löwenfaust! hier haft du meine Hand.

Dollinger.

Wie ich auch bin, fein schlechter Mann schlägt ein.

So bleibe bei mir!

Dollinger.

Mein!

geinrich.

Was forderst du?

Dollinger.

Dollinger.

Laff' mir die freie Luft im grünen Wald!

Du eig'ner, wisber Mensch! so zieh' in Frieden!

Leb' wohl! Doch noch zusetzt ein kurzes Wort: Mach' dich noch heute von den Ungarn sos, Berstecke dich auf deine beste Burg; Denn hier im Lager, hier im deutschen Lager Ist soviel Feigheit auf einmal beisammen, Es könnt' der Teufel d'ran sich selig mästen! Du dauerst mich. Behüt' dich Gott! seb' wohl!

(feinrich und Dollinger zu verschiedenen Seiten ab.)

Wido. Da geht er hin, wie duntle Wetternacht.

Arnulf.

Man sollt' das Schandmaul mit dem Schwert ihm stopfen.

Wido.

Versuch's!

Eberhard.

Der König ging verstimmt hinweg. Er schlug den Mantel sich um sein Gesicht.

Wido.

Die Sonn' ging unter; 's bämmert schon zur Nacht.

Un Baiern ist die Neise hent' zur Wacht. Ich hab' die Wacht; he da! wer wacht mit mir? In meinem Zelte liegt ein Fäsichen Bier, Ein Baierbier!

Alle.

Wir wachen all' mit dir!

(Sie geben in bas Bett, wo man fie 3 den fieht. Ge wird Racht. Gine Leuchte wird angezinntet. Geinrich tommt; hinterher Staudenbein.)

heinrich.

Wer zupft mich?

Standenbein.

Jdj.

geinrich.

Was willst du?

Standenbein.

König Hing!

Ich hätt' fo einen Ginfall.

geinrich.

Einfalt willst du sagen.

Standenbein.

Um Besten wär's, wir hielten's mit dem Ungar, Und zehrten mit ihm auf das letzte Blättchen,

Wär' es wo aus, so ging es wieder fort; Und eh' wir fertig würden mit der Welt, So wär's in Deutschland hinten wieder grün; Da fingen wir's von vorne wieder au. Die Menschen könnten all' wie Brüder seben, Und sängen wir da nichts, als Hosianna!

geinrich.

Ich bin für beine Rarrheit nicht gelaunt.

Wenn du mich mur zu einem Ritter machtest, Dazu hätt' ich Berstand und Witz genug.

geinrich.

Berdien' dir die Sporen!

Standenbein.

Sag', wie fang' ich's an?

ficinrid.

Mun, gegenüber liegt der Hunnenkönig. So geh' hinüber, schnatl' ihm ab die Sporen, Und bring' sie her; du sollst mein Ritter sein!

Rann ich mich b'rauf verlaffen?

geinrich.

Gang gewiß.

Was ist das für ein Lärm im Lager hier?

Standenbein.

Das ist beim Baier; ber schenft Lagerbier. Beim Trinkhorn helfen ihm die Fürsten wachen.

geinrich.

Das muß noch zechen in des Tenfels Rachen.

### Standenbein.

3ch will wie Spren sie auseinander bringen.

geinrich.

Bas mag nicht Alles einem Echelm gelingen!

Geinrich gebt ab, Staudenbein id icht fich an Arnulf's Beit, worin man Arnulf, Wettin und Burkhard figen fieht.)

Burkhard (ipielt die Laute und fingt): Ich weiß, wo rothe Rofen sieh'n Im hohen Schwabenland, Dahin muß ich auf Wallsahrt geh'n, Den Becher in der Sand, Im grünen Schwabenland, Wo hell Schallmeien klingen, Juchhe! Im Tanz die Mägdlein springen In die Höh'!

### Arnulf.

Ja, Schwabe, singen fannst du wie ein Bogel, Und trink'st auch wie ein Finke, trink' doch, Burthard!

Standenbein (vor dem Belte).

Holla! der Hungar ist da! holla! holla!

Alle (aus bem Belte hervorfturgend).

230 2 230 ?

Staudenbein (fliebenb).

Da briihen!

Wettin.

's ift ber Staudenbein.

Arnulf.

Du neunfach umgeftülpte Narrenmütze! Lauf' nur, du Schelm! dem Strick entläufst du nicht.

### Burkhard.

Der Himmelswagen hat sich umgebreht; Es ist schon spät, viel Dank für guten Trank!

### Arnulf.

Mun, hat es Euch geschmedt, so hab' ich mehr.

Burkhard.

Leb' wohl!

# Die Mebrigen.

Gut' Nacht!

(Alle außer Wettin ab.)

# Arnulf.

Ei, macht doch, was Ihr wollt!

Ich hab' das Sachienland so satt, wie Milch. Beim Bierkrug erst erkennt man seinen Freund. Ein Maulwurf weiß da nicht von Malz und Bier. Wer hält denn da noch?

### Wettin.

Urnulf, gehe schlafen!

3ch will für dich mit deinen Baiern wachen!

### Arnulf.

Ei seht boch ba! Dentst bu, ich bin so dumm? Und hab' ich redlich auch mein Theil getrunken, So seh' ich doch dein Herz noch durch und durch; Ausstechen willst du mich bei König Heinrich! Der ist ein braver Kerl! und trinkt er wenig Bier, So trink ich desto mehr, verstehst du mich? Ich 'ein jedes Keinnchen deiner Seele; Ein jedes Malzkorn seh' ich in dir keimen.

### Wettin.

Bor Allem Roth thut hier im Lager Fürsicht.

### Arnulf.

Ein Biergesicht? Was wär' ich? he! Wettin? Was willst du, Sachse? he? bin ich zu schlecht, Taß deine Zunge wie ein fauler Hund In deines Mundes Dsenloche liegt?

### Wettin.

(Seh' ichtafen, guter Urmif! lag' mich wachen!

Du bist mein Freund, und so ein treues Herz! Todtichlagen ließ' ich mich um deinetwegen; Du meinst es gut mit mir. In diesem Lager Keint auch fein Körnchen, das es besier meinte.

Wettin.

Geh' schlafen!

Arnulf. Geh' doch du!

Wettin.

Du wirst nicht wachen!

Arnulf.

So lag' mid) doch! Ich hab' nicht Luft zu schlafen.

# Wettin.

Nicht in die Luft will ich die Worte werfen. Deuf' an des Lagers Sicherheit! Ube! (Wettin ab.)

# Arnulf (allein).

Klug ist Wettin, und boch nicht tlug genug! Die Racht ist da zum Schlasen, nicht zum Wachen. Ihr Leut' aus Baiern, legt Euch auf die Sättel; Denn schläft der Herzog, soll das Land auch schlasen; Und wer nichts hat, der kann sich ja was träumen! Ich geh' in's Zelt. Schlaf' wohl, du Sternenzelt! Welt! Zelt? ich glaub', ich fang' zu reimen au: Da ist der Burthard wieder Schuld daran!

finnnad (fteigt über den Ball herein).

Die Sand her! Go! Madyt fein Geräusch!

Boltan (fleigt über den Ball berein),

Den Gäbel zwischen die Zähne! Herauf!

Sabolts (fteigt über ben Ball herein).

Sind wir im Lager schon?

Boltan.

Rein Menfch zu hören.

hunnad.

Roch schläft die Heerde.

Szabolts.

Doch der Wolf ist da!

(Es fteigen fortwährend ungarifde Eduaren über ben Wall herein. Garr bruber.)

Boltan.

Drängt Euch zusammen! und nun vorgebrochen Mit bem Säbel barein!

Baiern (fpringen vor).

Wer da? Wer da!

Das heer der Ungarn.

Bui! hui! der Tod!

Baiern.

Berrath! Diele Stimmen.

Berloren! Flieht!

Arnulf (voripringend).

Baierland hie!

(mit Gunnad fanipfend)

Berfluchter Hunnenhund,

Das ift mein Kernhieb! Gelt!

(Gin anderer Ungar ftößt Arnulf nieber.)

D weh, genug!

(arnall firebt. Geine verd ? wird hinmeggeschnift)

hunnad.

Ein heißer Blutftrahl!

Elichende Deutsche. Sulfe!

Surie:

geer der Ungarn.

Sui! hui! hui!

(2111c ab.)

geinrid (mit Underen von der einen Geite).

Beran! heran zu mir!

Wido (mit feiner Schaar von ber anderen Geite).

Mir nach! hier ift der König!

Daß ich dich finde in der tollen Etunde, In diesem Wolfenbruch der Mitternacht!

geinrich.

Nicht unter'm Himmel findet unf're Schande, Nicht auf der weiten Erde Raum genug! D Hölle, thu' dich auf! Schluck diese Zeit Hinab, bis dir das Eingeweide birst! Wer jagt mir hier ein Messer durch das Herz?

Wido.

Du blutest, Heinrich!

geinrich.

Wilder Dollinger,

D nun versteh' ich bich!

Wido.

Mein Herr und König.

Du tannst noch Alles retten, rette dich!

geinrich.

Co bed' ben Rudzug!

Wido.

Wie ein Fels!

geinrich.

Burg Werla!

(Seinrich ab.)

Das heer der Ungarn (aus der Gerne).

Sui! hui!

Wido.

Da bin ich schon!

Du frischer Tod, willkommen! Hand an Hand Und Tuß an Tuß! Die Sveere vorgestreckt, Borwärts zum Trug und durch den Trang der Teinde!

(Alle ab.)

Walb.

(Nacht.)

Dollinger (allein).

Schluchze nur, hoher, duntler, heiliger Wald! Weine nur, Waldfind, wilder, braufender Strom! Dede mich, sternlos traurige Nacht! Daß tein Auge meine Thräne sieht, Daß tein Thr meine Klage vernimmt. Da drunten find die Tener nun veralommen. Das dentiche Yager ift vom Keind genommen. So ift auf Rettung nimmermehr zu hoffen: D, war' body ich zu Tode mit getroffen! Was naht fich? Borch! Täuscht fich mein Dhr? Du icharjer Dolch, mein einz'ger Freund, hervor!

Standenhein (tritt auf).

Trag' feinen trod'nen Raben noch an mir. 3ch armes Ding hab' teinen Odem mehr. Bini! heint das laufen! ach, was da, was da! Bit doch der Rönig auch mit ausgeriffen. Wer hier? Herr Ungar, ach, erbarmt Euch doch! Das Lager hat Wettin Guch angezündet!

# Dollinger.

Du närrisch Wesen! Was, Wettin, ber fluge, Batt' biefen Brand bem Teinde angefacht?

Standenbein (nachdem er gehordit).

Bord'! hord'! da fommt der Ungar! Bulfe! Bulfe! Dollinger.

Schweig' doch! - Der wilde Wido spricht da brüben. Komm', Memme, mit hinüber zu den Männern!

(Beide ab.)

# Auf Burg Werla.

(Es ift Dacht. Lampen brennen.)

Deinrich. Wettin.

fieinrid.

Db Armulf todt ist, todt der tapf're Armulf? Von Wido hör' ich nichts.

## Wettin.

Amei flücht'ge Männer — Muß ich die Botschaft bringen? — sagten mir: "Dahin sind Beide! Arnulf auch begraben Bon einem Baier nach der Ungarn Abzug; Doch Wido schläft im Schooß des Muldenstroms."

heinrich.

Er war das Herzblatt meiner Lebensblume. Nicht denken kann ich, daß so schöne Jugend Dahin ist, ach! solch freundliche Gestalt Mit stolzen und behenden Heldengliedern, Ein herrliches Gefäß des Schlachtengottes!

# Wettin.

Er war ein Seld vom Selmbuich bis zum Sporen!

geinrich.

So lagt uns ihm die heil'ge Minnte trinfen!

Wettin.

Wer foinmt benn ba noch?

Standenbein.

Guten Abend, König!

geinrich.

Sier sieht man recht: ein Unfraut kommt nicht um!

Standenbein.

Mach', Bater Hinz, nicht so ein trüb' Gesicht! Denn lachen sollst du heute noch, mein König, So lachen, daß dir um ein Bischen Obem Veil wär' die Welt und d'rin das deutsche Reich! Zumal, wenn ich ein Ritter werden nurg. geinrich.

Was framst bu hier heraus?

Standenbein.

D, warte nur!

Wir haben ihn ganzbeinig und lebendig! Kein Härchen thut ihm weh bis auf die Hände, Die hatten wir mit einem Juch gebunden.

geinrich.

Wem? Wem?

Standenbein (bringt einen goldenen Sporn hervor).

Da ist mein schöner Rittersporn!

heinrich.

Wo hast du dieses her?

Standenbein.

Die Pferde waren müd', die nunften ruhen. So hielten wir im Wald; er lag im Grase, — Ei, hat der Schuhnaugen, wie die rollen! — Gerade wie der Harzgeist, den ich fenn' — Und eine Schnauz', wie eine Fledermaus. Er that die Augen zu, ich mich hinan, Und sing den Fuß; herunter mit dem Sporn! Und auf mein Pferd und her zu dir, mein Hinz! Sonst wär' ich mit den And'ren erst gekommen.

geinrich.

Mit welchen And'ren?

Standenbein.

Sa! das weißt du nicht?

ficinrich.

Das mag ein Rarr, ich kann das nicht begreifen!

Standenbein.

Du follst mit deinen Händen das begreifen, Und lachst du da dir nicht die Augen klein, — So bleibst du König, ich — der Standenbein! —

(hornruf von der Warte.)

geinrich.

Blid' auf! blid' auf! und gieb mir bünd'ge Antwort! Standenbein.

Sie fommen schon; kannst ihn nun selber fragen. (Wido mit Jostan und Gefolge tommt.)

geinrich.

Bist du es selbst, mein Wido? Wüst' ich saum, Was mehr mich freuen könnte, als dich selbst, Tich Heldensohn an diese Brust zu drücken, Tich selbst, dem Tod entronnen, neu gewonnen!

Wido.

Und hier ein Unterpfand des neuen Glückes! In jener Nacht bei Wurzen, wo die Ungarn Uns schrecklich überfielen, doch auf einmal Ihr eig'nes l'ager angezündet ward —

Standenbein.

Ich trug im Belm die Kohlen! Ba, Wettin?

Da führte die Berwirrung, die entstand Und Freund und Feind auf einen Knäuel wand, Mir diesen gold'nen Drachen in die Hand!

Standenbein.

Und das war brav!

Wido.

Er ist der Ungarnkönig.

Durch Wälder und durch Schluchten stahl ich mich, Bis ich zu dir nach Werla kommen könnte. So bring' ich dir das königliche Wild!

Standenbein (ben Sporn zeigenb). Da ist ber Sporn von seiner linten Fers'!

heinrich.

Du bist ber Ungarnkönig?

Boltan.

Lag' mich frei,
Ich will die Antwort mit dem Säbel schreiben!
Dent' nicht an Frieden zwischen mir und dir!
Viel lieber mord' ich mich mit eig'ner Kauft,
Eh' ich mein Volf an dich verrathen sollte!
Ich sord're dich zum Kampf auf Tod und Leben!
Duäl' mich im Kerfer, tödte mich;
Mein letzter Hauch stürzt noch auf dich herab
Das Völfermeer von Mitternacht und Morgen!

# ficinrid.

Kein Bolt hat tiefe Tapfen noch gelassen Auf dieser Erde, das dem Raubthier glich. Wie? ist denn Euer Land so arm und schlecht, Daß Ihr, wie Wölse, leben müßt vom Raub?

#### Boltan.

Wie ich an meinen Mund zehn Finger lege Und von mir werf', so bist du Deutscher auch Zehnzünzig, aber schlangenklug dazu!

# geinrich.

Wettin, du follst ihn führen in den Thurm, Beiß' wohl ihn pflegen, doch mit deiner Bacht!

Für heute g'nug! Cpat wird es in ber Radit. Bleib', Wido! —

(Mue, außer Keinrich und Wido ab.)

Starfer Held! Heilbringer! Retter!
Wie soll ich dir, wie soll das Reich vergelten?
Wenn nur ein Bunsch dir zu erfüllen ist,
Weich' Gottes Gnad' von meinem Sterbelager,
Wenn ich ihn nicht gewährte! Ford're, Freund!

mido.

3ch liebe beine Schwester, gieb fie mir!

geinrich.

Heisch' meine Krone, ja, mein eigen' Herz, Bom Haupte reiß' ich die, doch aus der Brust das and're; Rur das nicht, Kreund; mur das nicht, bester Wido! Denn meiner Schwester Hand ist schon versagt An Eberhard, den Franken. Wähl' ein And'res! Mein Wort, ich kann mein Wort nicht brechen, Wido! Rimm einen Herzogshut! ein Fürstenthum!

Wido.

Nur meinen Urlanb.

ficinrid.

Schicksalsschwere Racht,

In Leid und Freud', in Allem ungemessen! Laß' sie vorübergehen! Morgen! Morgen! Ich hab' dir viel, du hast mir mehr zu sagen. Werd' nicht so bleich! heut' bist du ja mein Gast!

Wido.

Gute Racht!

geinrich.

Noth thut und Beiden Edstaf und Raft. (Beibe zu verschiedenen Seiten ab.)

(Mathilde und Gedwig treten auf.)

gedwig.

Er zwingt mid, nicht, der edle Eberhard, Go foll mid, denn mein Bruder and, nicht zwingen.

Mathilde.

Erwachet Beinrichs Zorn, — du weißt es, Schwäg'rin — Dann mag fein ftarter Mann ihm widerstreben.

fiedwig.

Doch seine Schwester, seine Schwester boch! Er soll, er darf zum Trenbruch mich nicht zwingen!

Mathilde.

Du gewaltiges, liebes, wildes Mädchen!

hedwig.

Könnt' ich, wie du, jo mild fein und fo fromm!

Mathilde.

Schlaf', gute Bedwig!

gedwig.

Schlafe wohl, du Treue!

(Mathilde ab.)

hedwig (allein).

Ich schlafen? Uch, mein Schlaf ist umgebracht! Mein Gram wacht auf um jede Mitternacht. Was schleicht noch durch das Haus? Das ist der Mönch!

(Der Capellan tritt auf.

Capellan.

Maria fei gelobt!

hedwig. In Ewigfeit! Cancllan.

Du bist noch wach? auch fah ich hier das Licht, 3ch hört' dich iprechen, - iprechen mußt' ich dich, Und jett noch, Fürstin!

fiedwig.

Gott, was giebt es, Monch?

Canellan.

3ch hoffe Glüd; es liegt in beiner Sand. Im Kirchlein unten fitt ein Rittersmann, Sein bleich' Gesicht verhüllt in seinen Locken. Ihn fennt bein Berg, das darf ihn nicht verleugnen; Und täuscht mich nicht mein Ginn - er fann nicht täuschen, -D. Jungfraunberg, jo start in heil'ger Liebe! So nüt' den Augenblick, und unten in dem Kirchlein -Zwei Zeugen bring' ich mit - ach, edle Fürstin! Du haft mir oft vertraut, was dich gequalt, Du mußt mir jetzt vertrauen! Kommft du, Fürstin?

fiedwig.

Ich bin bereit! doch dann?

Canellan.

Ach, fragst du so? Dann Flucht in öden Bald! Mit Ench die Liebe, Bor Euch die Welt, und über Euch ein Gott!

gedwig.

Weife er davon?

Capellan.

Sa!

gedwig. Wohl! ich werde fommen.

# Dritter Act.

### Berggegend an der Elbe.

(Biele Loute find mit der Sade, Schaufel und dem garren beichäftigt. - Bimmerleute und Maurer ruften zu einem Baue gu.)

Staudenbein. Bald nachher Stat.

Standenbein.

To hab' ich eine Feder auf dem Hut,

To hab' ich an der Ferse auch den Sporn,

To steh' ich bei der Finkenritterschaft!

Horch! wahrlich drüben grötzt mein Wappenvogel;

Ei wollt' ich, fönnt' ich, wollt' ich dich doch stechen!

Stal fommt; - er hat um den hut viele Beiligenbilder. Geftrenger Ritter, mit Berlaub!

Standenbein.

Se, nun?

Statz.

Statz heiß' ich mit Berlaub. — Standenbein.

Gott tröfte dich!

Denn deine Mutter hielt es mit dem Pfaffen;

Mußt min die Kirche auf dem Kopfe tragen: Daß du davon noch nicht den Schnupfen baft, Das ift ein groß' Miratel! fagt der Pfaff,

### Stat.

Die Bilder ichentre mir ein Monch in Aufda, Den heil'gen Rochus, Martha, Catharina, Die Mutter Gottes und Sanet Gabriel. Sechsmal am Tag' bet' ich die fünfe durch: In eins nit heim, das and're bert mich doch!

#### Standenbein.

D frommer Gabriel!

Stali.

Der bin ich nit, Da ich sonst Flügel hätt'. Doch wollt' ich fragen, Db so recht mahr, daß mit dem Ungarnvolt Der gnäd ge König Frieden hat gemacht?

#### Standenbein.

D. Waffenstillstand auf neun Jahre nur, Tamit mußt' sich ber Ungarntenig losen, Der König Zoltan, den ich faugen half: Toch Krieden, aber Frieden gab er nicht! Zwei Kinger müssen auch einmal verschnaufen. Da steh'n sie bei einander, wie Gevattern, Und riechen an dem grünen Rosmarin. Kast stehen so mit eingestemmten Armen Der Dentsche und der Ungar vor einander, Und weisen, wie zwei Hunde, sich die Zähne.

Stat.

Und ob fie auch die Rinder freffen thun?

Standenbein.

ha! Mann und Pferd mit Sattet und mit Zeng.

Und ob der König mir den Abschied gab'? Standenbein.

Da schreitet er gerade auf uns zu.

Stal;

D je! da überläuft es mir die Hant.

Standenbein.

Da bist du ja ein rechter Ueberläuser! Weist Gott, da drüben bei der Elbe, ha! Da ist ein ächter Reitzugsint vom Harz, D tausend grüne Tannenzweig'! — vom Harz.

ficinrid

(tritt auf, hinter ihm Leute mit der Meßschur). Hicher zieht mit der Meßschnur, wo das Schwert Ich eingestoßen in des Berges Stirne!

Stak

(auf die Knies niederfallend). Ich thu' Euch einen Fußfall, gnäd'ger König!

ficinrid.

Weshalb?

Stak.

Daß Ihr mir wieder meinen Abschied gebt!

Wie lang' ftehst du beim Beer?

Stak.

Vorgestern

Bab' ich mit zu der Fahne schwören muffen.

geinrich.

Das ift nicht lang'. Haft du baheim noch Brüder? Stat.

Mur sieben noch. Daß ich die Erstgeburt, Das ist mein Unglück und der Kätherl ihres! Wir wollten gar zu gern einander freien: Und wie der Weibel zu uns tam in's Haus, Sagt' ich ihm gleich, daß ich nit taug' zum Krieg! Und tann ich die Tromveten nit erhören, Da fährt mir gleich das Zittern in die Glieder, Und blieb' ich lieber heim bei meiner Kätherl, Und fann ich auch das Schießen nit vertragen!

geinrich.

Ich hab' ein Weib daheim und Kinder auch, Und doch darf ich nicht meinen Abschied nehmen, Und bin seit zwanzig Jahren schon Soldat. Tröft' dich mit mir! Gewöhn' dich an die Wassen! Nun geh' mit Gott!

Stat.

Wie will ich aber beten Für mich und Kätherl und für alle Welt, Daß Gott dem Reich die Friedenszeit erhält! (Ston ob.)

heinrich (gu ben Bauleuten).

Geid munter, Mammer! Arbeit ftahlt die Glieder.

Sieh', Bernhard! ichon zurud aus l'otharingen Bon Herzog Gifelbert? Will er fich fügen?

Bernhard.

Ich traf ihn beim Bankette mit Frangoien, Und wie ich ihn aufrief zu feiner Pflicht, Stieß er mit vollem Glas auf Frankreich an Und gab mir den Bescheid: hoch wär' der Himmel, Toch Frankreich nah, nach Sachsen aber weir! Nicht anders hat den Absall er beschönigt.

### geinrich.

So müffen wir ibm Sachien naber rücken; Denn Lotharingen lak' ich nicht vom Reich. Eh' ich recht tüchtig ballen fann die Kauft. Muß ich die Finger all' beisammen haben. Denn, wie das Unglud, rudet auf uns an Bon Mitternacht Die Bölferfluth der Benden Und naget hungrig an des Reiches Berg: Bar' dieje abgedämmt, jo tonnt' der Dentiche All' feine Reinde por fich niederwerfen Und freudig herrschen in der Weltgeschichte; Und gar jo wenig hab' ich noch gethan! Es hat das Glud mir eine Frist gegonnt, Zo eine furze Frift zu meinem Wert! Kann ich mein Bolf nicht ftart und einig machen, D, Gott und Gerr! jo muß es untergehen. Richt einen Schritt darf ich vergeblich thun! Was ich bedacht in langen, bangen Rächten, Das foll geicheh'n! 3ch muß die Freiheit retten!

Bernhard.

Toch unurt das Bolf, daß du es aus den Wäldern Fast mit Gewalt in Städte treiben läßt. Um Rheine geh'n viel' unzufried'ne Leute Zu Tollinger und seiner Ränberhorde.

ficinrid.

Wie frant mich dieser Dollinger so fehr, Und tann ihn aus dem Herzen doch nicht reifen. Bernhard.

Wie ich hieher ritt, wurde mir gesagt. Es waren wieder thatig die Lebufer.

Geinrid.

Wie auch geschäftig sind des Neiches Teinde, Mich sollen sie nicht faul und ichläftig sinden. In diesem Kampfe will ich fröhlich streiten, Bis mir das Schwert und auch der Knauf zerspringt.

Bernhard.

3d, find' dich hier mit Relle und mit Hammer.

geinrich.

Bricht nicht die Etbe hier den alten Tamm, Reifit auf die Thore vor dem Bendenvolf? So werf in feinen Beg ich einen Stein, Woran es butig rennen foll die Stirn'.

Bernhard.

Berzeih' mir, König, wenn ich thöricht sprach!

Reigt b'rum in mir ben bofen Geist nicht auf! Ich nuif zum Ziel mit Euch, auch über Euch!

Bieher mit Sauen! Grabt mir hier den Grund! Dem diesen Gelsen will ich herrlich ruften, Dag er die Elbe hüte, wie das Reich!

Otto (tommt).

Gott gruß' dich, Bater!

geinrich.

Otto, werther Sohn!

Otto.

3dy fomm' von Merseburg und von der Mentter.

Wie sie erfuhr, daß an der Elbe hier Du neue Stadt und Burg begründen willst, Und endlich sprach: "Ich hätte gar so gern Dem Grundstein dort ein Denkmal anvertraut!" Da trieb ich sie, daß sie mich zu dir schickte.

ficinrid.

Zu rechter Zeit. Hier graben wir den Grund. Wie geht's daheim?

Otto.

Die Mutter grämt sich sehr, Daß du noch immer zürnst dem alten Mönch. Heinrich.

Er that mir weh; ich nuß wohl mehr verschmerzen.

Darf ich ihn rufen?

geinrich.

Otto (fchlägt in die Sande).

Da fommt er schon.

Capellan (fommt).

Mein König, sei barmherzig, wie bein Gott!

Willfommen, alter Freund!

(Der Capellan füßt bes Ronige Mantelfaum.)

D lag' es gut sein!

Hier werde das Bergangene begraben!

(zu Otto)

Doch daß ich hier dein glücklich' Angesicht Erblicke, macht das ganze Herz mir weit. Daß du hier standest, als die Nacht des Waldes Sich angeschieft, dem neuen Licht zu weichen, Mis in die Büstnuß, in des Wolfes lager Dein Bater einen Baustein hat gelegt, — Mein Sohn! Mein Sohn, vergißt es nimmermehr, Und schirm' die neue Stadt nach meinem Tode! So rufet mir die Siedler und die Bauleut'! Hieher wälzt mir den Stein! Gebt mir den Hammer!

Gott walte gnädig über diesem Bau! Was wir mit menschlich schwacher Hand beginnen, Das heb' er starf mit seiner Kraft empor! Jahrhunderten und redlichen Geschlechtern Laß' er erbauen sich're Wohnungen! Weil aber doch all' Menschenwert vergeht, Und was wir sorglich bergen in die Erde, Die Zufunst redlich doch zu Tage bringt, Zo geb' ich hier dem Stein mit in die Gruft Mit meinem Namen dies Gedächtnistässein.

#### Otto.

Im Namen meiner föniglichen Mutter Die güld'ne Spindel! boch für mich den Pfeil, Mit dem ich gestern einen Luchs geschoffen.

### geinrich.

Ich thu' den ersten Schlag und laß' den Hammer fallen: Zur Ehre Gottes steige Burg und Stadt! Ich thu' den andern Schlag und laß' den Hammer fallen: Zu Deutschlands Glücke füg' sich jeder Stein! Ich thu' den dritten Schlag und laß' den Hammer fallen: Zum Ruhme unf'rer und der künft'gen Tage!

(Geinrich giebt ben Sammer an ben Capellan.)

#### Canclian.

Canct Ufra, ichirm' ben Ban mit beiner Hand!

Sei Gottes huld uns ewig zugewandt!

Hody lebe Beinrich und bas beutschre Land! (Schlag mit bem Sammer.)

Otto (mit dem Hammer).

Dem Reich zum Schut! (Schlag mit dem Hammer Dem Land zu Rint!! (Schlag mit dem Hammer. Dem Feind zum Trut!

(Schlag mit dem hammer. - Trompetenftoß.)

heinrich.

So ist die Bahl der dreimal drei erfüllt!

Otto.

Doch welchen Ramen hat die neue Stadt?

heinrich.

Den Schlüssel nennt die Wendenzunge Missui; Und Missui nennt der Wende diesen Ort, Weil er der Schlüssel ist des deutschen Neiches. Ich will den Schlüssel an die Mauer schnieden, Und Missui — Missui heißt die neue Stadt.

Wettin (fommt).

Heil dir, mein König, Heil und Siegestunde! Ich leg' zu beinen Füßen einen Schlüffel, Der sonft das Thor von Lebus aufgeschlossen, Wie aber wieder; — Lebus ist nicht mehr; Und zu dem Schlüffel leg' ich eine Kohle; Denn Und'res blieb von Lebus mir nicht übrig.

Grinrid. . Grennd! boch bie gefang'nen Wenden?

#### Wettin.

Unbändig war das Wener und der Mord.

Beinrid.

Wettin, du hast ein fürchterliches Schwert! -Doch sei willkommen! Reicht mir das Fähnlein! Gieh', auf guld'nem Felde Ein ichwarzer Löwe mit blutrother Branke: So grimmig eisern follst du hier bich lagern, Dem Wendenvolf und jedem Weind des Reiches Entgegenstreden blutgewohnte Baffe! Markgraf von Migni! Hier nimm beine Gahne!

#### Meffin

Gehoriam ichwör' ich dir und trene Folge.

### Beinrid.

Ift mir es boch, als war' in diesen Welsen Dein Rame eingehauen tief und ewig, Mls müßte hier noch nach Jahrhunderten Bum Troft des Reiches horften bein Geschlecht, Ein sceptertragend', herrliches Geschlecht!

#### Metfin.

Gott fann erfüllen jegliche Berheifung!

#### fieinrich.

D, möcht' es nie vergeffen, daß fein Beil Eins mit dem Reich und nur mit ihm gedeicht! Nun aber ziehen wir nach Lotharingen! Du follst babeim bes Reiches Schirmvogt fein!

Nimm mich und meinen Bruder mit in's Geld! Was Großes möchten wir verrichten lernen. Fest sit' ich auf dem Roff; ich fann den Speer Zeriplittern bügelfest an einem Pjahle, Auch jede Wendung mit dem Schilde machen. Daheim? Daheim? Was thu' ich noch daheim?

Ein andermal! Ein andermal, mein Sohn! Run, Baulent', an die Arbeit sonder Rast, Damit die Wenden sehen, wie in Sachsen Bis in die Wolken uns're Thürme wachsen! (Mue ab.)

## Auf dem Altfönig.

#### Dollinger (allein).

So sich' ich da auf dieses Berges Gipfel, Wie eine Wetterwolfe donnerbrütend, Ich Mordgeselle unter and'ren Mördern! Was da? bin ich doch frei, ja vogelfrei! Spielcameraden hab' ich auch genug, — Die Wolfen und die Adler im Gebirg'!

#### Wolf (fommt).

L'auf' du zu l'och'! Siehst du da brüben Nichts? Bergauswärts an der Wetterscheid' vorbei?

### Dollinger.

Der Bogelsteller ziehet an den Rhein. Es macht der Sachse seine kömensprünge. Sind nun geborgen uns re wilden Raben?

### Wolf.

Wie du gewollt! Treihundert find zerstreut, Berborgen rings in Törfern und in Weilern; Doch die Berwegensten, die sich durch Narben, Durch Blick, Geberde und durch wildes Wesen Berrathen hätten, hab' ich hier versammelt. Sie fürchten sich so ichandlich vor dem König, Daß sie in sich, wie Tächse, triechen möchten.

#### Dollinger.

Schmach über sie! Zieh' uni're Wachen ein! Ich ruf' die Männer her; ich muß sie schen! Selbst diese Kerle, wie aus Staht geschmiedet, Sie beugen sich vor diesem Wind, mit dem Borüberrollt die sächstiche Lawine. Ich aber stehe hier in tollen Zweiseln, — Ein Wachtzeit auf den Rabenstein gelockt. Ist das die Freiheit, der ich nachgejagt? D, wie ein Sirsch, gebest in Todesnoth, So schreit in mir die ganze Menschheit auf.

(Dollinger ab.)

(Wolf at)

(Geinrich und ter Capellan treten auf.)

geinrich.

So geh' ich in's Gebirge, wie ein Mann, Der finden möchte ein verlorines Kind.

Cavellan.

Ich fürcht' mich fast.

ficinrid.

Wärft du dahinten blieben;

Wich aber reizer immer die Gejahr. D, wie so wohl thut mir die Bergestuft! Die Lindenknospen plagen auf und drängen Grüngoto'ne Blätterroien an die Sonne. Der König Leuz will seinen Einzug balten, Und eine Ffalz läkt er nich hier erbauen:

8\*

Der Zimmermann, der Specht, klopft an die Bäume, Und mit dem Grabscheit sticht der Dachs den Grund. Die Bachstelz' kommt, die Ziegelstreicherin, Und der's beguckt, der Guckguck, hinterdrein. Gar bald muß fertig sein das grüne Schloß! Schon zicht einher der Chor der Mussikanten, Der Känsting siedelt und der Finke pfeist; And, singt die Geistlichkeit, die Mönche und die Pfaffen; Dann kommt der König Lenz verliebt und faul; Ich aber will sein treuer Pfalzgraf sein!

#### Capellan.

So aufgeräumt fah ich dich lange nicht.

#### geinrich.

Ich dent' an meinen Bogelheerd in Sachsen. — Altkönig heißet dieser Berg mit Recht, Weit herrscht er über's deutsche Land hinüber, Wohl gar bis in mein Sachsenland hinein. Dort einsam aber träumt der blaue Malchen Und tränket seine Hirsche aus dem Main. D, Tannus, schwenke doch den blauen Hut Und grüße mir das klare Neckarweib!

#### Johanna (fommt).

Zwei fremde Männer? ach, die Unglücksel'gen! Ich möcht' fie näher feh'n; ob fie mich merkten? (Sie nähert fich.)

Ein ritterlicher Mann, so schlank und herrlich, Steht dort bei einem alten, grauen Mönch. Die blonden Locken unter'm Helme vor, Die spielen in der Luft. Er kehrt sich um. ficinrich (bemertt fie).

Ein Mädchen, Capellan, ein Jüngferchen! Nun, trautes Dirnlein, fomm' doch her zu uns!

Johanna (naht fich fcudtern).

Gott geb' Euch feinen Segen, liebe Berren!

geinrich.

Willsommen hier im Grünen, freundlich' Kind! Gieb mir dein Händchen! Sprich, was thust du hier? Denn dieser Wald ist doch nicht deine Heimath?

Johanna.

Ach, eine Beimath für die Beimathlose!

geinrich.

Du kleiner Schalk, sprich nur, wer gab bir benn So viele Unmuth, so ein lieb' Gesichtlein?

Johanna.

Ach, Herr!

fieinrich.

Wie nennt man dich?

Johanna.

Johanna, Herr!

heinrich.

Dein Bater lebt noch? Ist er in der Rähe?

Johanna.

Was foll ich fagen? Rein! Ja! Herr, mein Bater?

Uch fo? Waldfönigs Töchterlein bift bu?

Du spottest; dennoch steht dein Tod bevor. Berbergt Euch in den Büschen! Fliehet! Flieht!

Fast ist es schon ein Winnder, daß im Balde 3hr. nicht den Wachen in die Bände fielt!

geinrich.

Seh' ich so furchtsam aus? Sieh' mich mur an! Heb' mur die Augen auf und sieh' mich an!

Johanna (ihn erfennend).

Mein gnädzer Serr und König! War ich blind, Taß ich Euch nicht im Augenblick erkannte? Ich war einmal bei Euch in Tresburg Mit meinem Bater, als er Hülfe bat, Als uns der Herzog aus dem Land verjagt; Ich stand im Hose bei den and ren Dirnen.

ficinrid.

Seitdem sind Beide Kön'ge wir geworden: 3ch uur ein deutscher, er ein Gauner-König. 3ch tomme nun freundnachbartich zu ihm; Denn hohe Häupter halten gern zusammen.

Johanna.

Mit Thränen, Herr, steh' ich zu Euren Füßen: Seid gnädig und erbarmt Euch meines Baters! Schont Euch und ihn! Im Augenblick tommen Hieher die Leute! D, mein Herr und König!

heinrich.

Ich feh' sie dort schon schreiten durch den Wald. Wir wollen hinter diesem Felsenblock Erwarten ihre Ankunst. Kommt, ihr Lieben! (Geinrich, der Capellan und Iohanna ab.)

(Dollinger und feine Räuber treten auf.)

Dollinger.

Bas stiert Ihr mich so wüst und finster an? Bas spielt Ihr hier mit mörderischen Blicken? Ihr wähnt wohl, meine Stunde sei gefommen? Roch blühen weiß mir meine Kingernägel, Hoch fliegt der Falfe, und noch lebt mein Glück!

Wolf (temmt und ichterpt Standenbein herbei,.

Da fing ich einen Windhund auf der Fährte! . Dollinger (zu Standenbein).

Soho! mein Füchstein, stehft bu in der Falte? Ein Bischen spionirt? — Gin Bischen aufgehangen?

Standenbein.

Ha! doch nur Spaß? Das hieße schön Willfommen heißen einen alten Freund, Der zum Besuche kommt! Ha! Guten Tag!

Dollinger.

Du hast so manche Trossel schon erdrosselt; Run aber geht's an deine eig'ne Trossel!

Standenbein.

Ich will ja gerne Alles, Alles beichten: Ich bin so schlecht, wie eine Heringseele, Die an die Stubended' ein Baner wirft. Laß' mich nur leben bis zur nächsten Nacht!

Dollinger.

Ich fage: nein!

Standenbein. D, ja boch! eine Stunde? Dollinger.

Hinweg!

Standenbein.

So lang', bis ich dir was entdeckt, Die allernagelneneste Geschichte,' Halsbrechend, wie der Ilsenstein im Harz! Dollinger.

Ich will nicht.

Standenbein.

Lafit los! Go wiff' es benn:

Du bift ein Lump! ein Btuthund und ein Schuft!

Das haft du d'rein! Sinweg!

Standenbein.

Laßt los! so sag' ich.

Du prahlst von alten Rechten, Wiedehopf!

Doch stinkt dein Unrecht, wie ein Iltionest.

Co fag' ich dir: ich bin der Fintenritter!

3d hab' freuzweis den Ritterschlag gefriegt,

Ich leid' mein Recht nur von der hohen Frais!

Ich will mein Recht!

Dollinger.

Das sollst du wahrlich haben!

Bor lauter Freiheren follst dein Recht du leiden. Ich ruf' Euch, freie Leut', zu Ring und Ding!

Wolf und die übrigen Ranber.

Bier stehen wir.

Staudenbein.

Komm' ich denn gar nicht los?

Dollinger.

Ich rufe hier Gericht im Namen Gottes! Wer fagt, daß unrecht richte dies Gericht?

heinrich (vorfpringend).

Das sage ich und Euer Herr und König!

Standenbein

Inchhei! Juchhei! nun wieder obenauf!

D. König Sing! 'n Finten follst du haben, Bie ein Trompeter foll der schmettern fonnen.

ficinrich (au ben Räubern).

Gott geb' Euch Glud und Freude, Waffenmanner! Dollinger.

Beb' Keiner eine Sand empor! Ich will Bier mit bem König unf're Gadi' verfechten.

Muß ich dich also wiederfinden. Mann? Wie du vor mir in Eresburg gestanden

Und mich ermahnt mit vielen heißen Worten. Das Ränbervolk, die Ungarn, zu verjagen;

Und als du dort bei Wurzen hingestrecket

Mit icharfem, unerhörtem Echlag den Riefen: Da ward der Glaube neu in meiner Seele,

Daß es noch Manner gab' im bentschen Lande,

Die mit mir stehen würden, wenn es galte,

Das Joch zu brechen.

Wer bist du nun? Dichlimmer, als der Ungar,

Und schnöber, als der Wende! Diese plündern Und morden nur den Feind, — doch du? doch du?

Und bift du doch ein Wildfang jedem Feind

Und allem Land ein Gräu't. - und aber du?

Das wilde Thier der Bufte fann dich fchelten, Ihm fehlet die Bernunft, ihm fehlt ein Gott,

Der ihm das harte Berg im Leibe rührt; -

Der Sunger treibt den Wolf zu Raub und Mord: Und aber dich?

Dollinger.

Der armen Leute Roth. Ihr Berren, habt Ihr nicht das deutsche Reich Wie eine Beute unter Such vertheilt? Den alten Baum ber Freiheit umgeschlagen Und Fußblöd' d'raus dem armen Bolt gezimmert? Mur ein Recht habt Ihr uns nicht nehmen können: Bei Euren Herzen, die so Jäh' geworden, Friich auzusprechen mit des Schwertes Zunge.

#### ficinrid.

Thu' auf dein Auge, schärfe beinen Blick!
Ich will bich in die Zukunft sehen lassen.
Die Freiheit eines Jägers, eines Hirten
Muß untergeh'n; der ist nicht mehr zu helsen.
Es ist num so! Die Waldsreiheit ist todt.
Doch ich will eine neue Freiheit schaffen,
Sollt' ich daran auch Blut und Leben setzen.
Gleich Saaten sprießen auf die neuen Städte,
Darinnen die Gemeinden gleicher Männer.
Du siehst mich an? Berändert sich mein Auge?
Willsommen, Wildsang aus der alten Zeit!
So werb' ich dich zu meinem Werke an.

#### Dollinger.

Verstand ich dich, versteh' ich dich so recht? So ich der Knechtschaft nicht entgehen kann, Will ich dein Knecht und Knecht der Freiheit sein.

#### Wolf.

Du sollst und an den König nicht verhandeln.
(Geinrich bläst auf dem Hüfthorn.)
Was soll das mit dem Horne?

ficinrid.

Bauberei!

#### Diele Ranber.

Wir find verrathen! Rings umstellt von Feinden! Wir sind verloren!

geinrich.

Nein, Ihr seid gerettet! Nun, Dollinger, gieb tren mir deine Hand Und komm' mit mir! So weig're dich doch nicht! Drei Worte sag' ich Euch: Ihr seid gerettet! Mein Merseburg stell' ich in Eure Hand!

Dollinger und die Seinen.

Mit dir! Mit dir und mit dem Baterland! (nue ab.)

### 2B a 1 b.

(3mifchen den Bäumen ein Blodhaus.)

### Wido. Bedmig.

### gedwig.

Ach, nicht so finster, nicht so sinster, Freund! Zieh', wie ist dir so gut der Bau gelungen; Du hast so schön gezimmert unser Haus! Wir sind nun sicher vor den wilden Wölsen. Wenn sie nur nicht zur Nacht so schrecklich heulten!

#### Wido.

D, Herr und Gott! dies Elend ohne Ende! Noch vor drei Jahren, welch ein Unterschied Der Zeiten! Damals lagerten am Strome Des Rheins zwei Bölker und zwei Könige; — Jenseits die Deutschen, aufgestellt nach Stämmen, Boran die Herzög', seder mit dem Fähnlein, Und dann die Nitter stotz auf ihren Rossen, Body mit den Speeren, daß man meinen mochte, Als wogt' ein stählern' Achrenfeld dahin; Und auf dem andern Ufer, welch ein Leben! Die fröhlichen Frangofen hielten ba. Doch in des Rheines Mitte war mit Kunft Auf starten Flößen, welche Unter hielten, Ein prächtiges Gerüfte aufgerichtet. Zwei Radgen stießen jett von beiden Ufern, Und bald beim Klang der jubelnden Bosaunen Erschienen oben beide Könige; Und wie sie unn den alten Bund beschwuren. Und in einander ihre Sande fügten, Da schwentten beide Bölfer ihre Fahnen Und wurden Brüder, wie vor alter Zeit Und ich war mitten d'runter hochgeehrt Und meines Königs Freund; doch jett? doch jett?

gedwig.

Sich', eine Rebhuhnfeder! Wie der seid'ne Flaum Schwimmt in der Luft!

mido.

Du bift zerftreut, mein Rind! Bedwig.

Ich seh' sie jeden Tag; sie zog uns nach. Darinnen fährt so leicht ein kleiner Schiffer, Zum Segel hat er eine Spinnewebe, Zum Ruder branchet er ein Grillenbei.t; Die Blum' des Sturmhuts ist sein blauer Helm! Er lacht; so lach' doch mit!

Wido.

Du kindisch albern', du geliebtes Weib!

#### gedwig.

Das Hütlein ist es von dem Stausenberg, Ein närrisch' Ding, und doch ein gutes Herz. Es hat auch eine feuerrothe Nase, Das kommt vom vielen Weine, den es trank Bei einem großen Feste auf der Burg, Als aus dem Hahn am Fasse, den der Schenk Nicht zugedreht, der Wein entströmen wollte, Hat sich das Hütlein selbst hineingeschraubt, Und so den Wein mit eig'nem Leib gedämmt; Dabei hat es gekrähet, wie ein Hahn, Bis sie am Fasse es endlich zappeln sasin. So hat der Schenk es mir gar oft erzählt. Es brachte jedesmal ein selk'nes Glück, Wenn es den Leuten in dem Haus erschien. Wir werden bald nun wieder glücklich werden.

### Wido.

Du willst den Kummer aus der Brust mir schwatzen; Doch seh' ich dich in diesem Druck der Armuth, Bersolgt, geängstigt und in solcher Flucht, So möcht' ich weinen bitt're, heiße Thränen. Nicht an Gewalt und vor'ge Herrlichkeit, An Alles dent' ich, was du nun entbehrst.

Hedwig.

Dein Berg, o Mann, du gabst mir ja bein Berg!

### Wido.

Horch! horch, ich höre jagen durch den Wald — Von Zülpich her! — die Rüden geben Laut. Sie gehen einem Bären auf den Leib. Wer follte jagen in dem wüsten Wald? Ich muß es wissen. Schließ' dich ein im Haus!

fiedmig.

Des Waldes Wipfel bengen fich von felbst; Gie fürchten sich, denn ein Gewitter fommt. Ich mag dich nicht an diesem Abend missen. D. nimm mich mit!

Wido.

In wenig Augenblicken Rehr' ich gurud, und bring' dir Austunft mit! (Beide ab.)

Eine andere Gegend des Baldes.

(Rabenbes Gemitter.)

ficinrich (allein).

Kaft rent es mich, daß ich den Birfch gejagt, Der filberweiß mit feltsamem Geweih' Cich mir am Saum des Waldes hat gezeigt. 3d bor' nicht mehr das Sufthorn meiner Freunde, Kein Sundefläffen. - Alles ftill umber. Eintönig träumerisch ruft schen, doch hell Des Waldes Mädchenstimme, die Bivole; Und jetzt wirft doppelt schwer sich mir auf's Berg Der Bankelmuth der lotharing'schen Brüder. Es frantt mich schwer, daß ich berennen muß Die Mauern Zülvich's gegen Gifelbert.

(Es wird Racht. Donner und Blige.)

Co einfam, fo verlaffen irrt' ich nie. Die Racht bricht nun mit einem Mal herein, Und ringsum rollen lange Donner her. Wo nur das Waldhorn flingt, das mich verlockt?

(Wido fommt.)

Wer da? Freund oder Keind? — (Gin Blit erleuchtet Beide,) Wido.

Mein Gott! der König!

geinrich.

Willst du mich morden, Wido?

Wido.

D, mein König!

Wie könntest du so Arges von mir denken, Von deinem Wassendruder, der mit dir In ntancher Schlacht gekämpst, von einem Tische Gegessen und in einem Zelt geschlasen? Do du mich auch verstoßen in das Etend, Verbannt von der Gemeinschaft mit den Menschen, Doch din ich dir noch tren bis in den Tod! Gezwungen hast du mich, mein Weib dazu, Ja! deine eig'ne Schwester, dei den Wölfen Der Wüsse gastlich? Dach zu suchen; Doch unser Bruder wirst du ewig bleiben!

geinrich.

Dein Weib?

Wido.

Wir wohnen hier im Walde Und leben von der Jagd, von Waldesbeeren Und von den Schwämmen, die im Grunde steh'n; Wir leiden auch — soll ich dir dies gestehen? — Wir leiden Hunger, wie die Zeit es bringt; In rauhe Felle sind wir nur gesteidet; Mein einz'ger Schnuck besteht in Tannenreis Auf neiner Blechhaub'. Dir verbirgt die Nacht Mitteidig einen janunervollen Anblick. D, sähst du deine königliche Schwester, Es müßt' dein Auge sich mit Thränen süllen!

Bas auch die Liebe gegen dich gefündigt, Laß' nun dein Herz von unf'rer Noth versöhnen!

#### geinrich.

Ein König wird und darf dir nicht verzeihen. In meiner Seele haft du mich gefränft, Mit Füßen meine Ehre fed getreten; Du hast das Band zerriffen, das uns einte; Du schiedest dich von mir; wir sind geschieden!

#### Wido.

3d hab' im Sause einen gahmen Baren, Doch da aus Mangel ich ihn hungern ließ, Und er bei mir die eig'ne Roth gewahrte, Bing er hinaus, doch gegen Abend fehrte Das treue Thier gurud, und bracht' ein Reh. Das es im Wald erjaget, heimgeschleppt; -Und dies ist nur ein unvernünftig' Thier! Fast täglich schlug ich es mit meiner Beitsche, Und bennoch trug es Mitleid, als wir darbten. Ich flehe nicht für mich; ich selber wollte Wohl auch als Bettler ziehen durch die Welt, An Strakeneden liegen und vor Rirchen, Gebrechen heucheln und den Sut hinhalten, Mich heischer schreien mit: Bergelt' es Gott! Doch deine Schwester, ach, mein armes Weib! Wird mit mir theilen alles Ungemach. Für sie allein erheb' ich meine Sande. Und bitte um Brofamen beiner Gnade. Go bettle ich gum erftenmal bei bir!

ficinrid.

Berlier' fein Wort! Dein Schicksal ist entschieden.

Wido.

So brich herein, du grünes Laubgewölb'! Ihr starken Stämme, springet auseinander! Denn, webe! das Erbarmen ist gestorben. Die Natter selbst führt ihre Brut zur Zonne, Der harte Stein ernährt sein tärglich' Moos: Gefühllos aber ist der Menich allein! Zo will ich stiehen vor des Menschen Zpur: Denn jede Tapse wird ein Vestgeschwür! Vor Kieselsseinen will ich niederknien, Mit meinen Bitten will ich sie erweichen, Doch einen Menschen, einen Menschen micht!

(Er will gehen.)

Du gehft? Haft du nicht Urland von mir nöthig? Graf Wido, du bist mein Gefangener!

Wido.

D, reiz' mich nicht!

heinrich. Gieb mir bein Schwert!

Wido.

Dies Schwert, das ich so oft für dich gebraucht? Es ist vom Roft, mein Herz vom Gram zernagt. So nimm auch dies! und lechzest du nach Blut: Hier ist mein Herz! Ich wehr' mich nicht! Stoß zu!

Nuch hier im Walde dürfet Ihr nicht bleiben; Teshalb verbann' ich dich nach Merseburg, — Ich meine auf das fönigliche Schloß, — Zu deiner Schwägerin und meinen Kindern! Gelobe Urphed an!

(Wido giebt ihm den Sandichlag.)

Bier aber ift bein Schwert!

Gebrauch' es nun zu neuer Helbenthat!

(Man hört garm und Sornerflang.)

Ich werd' gesucht; ich hor' ben Ruf ber Meinen!

Wido.

Mein König!

Bieh' mit Gott!

(Beide geben ju verschiedenen Seiten ab.)

Vor Zülpich.

Das Lager der Dentschen.

(Es ift Morgen.)

### Eberhard. Burthard.

Eberhard.

D, schrecklich' Glück! wenn diese große Racht Wir mit dem Könige bezahlen mußten!

Burkhard.

Noch immer feine Spur? Es fehret Schaar um Schaar Bom Bald zurud, doch unfer König nicht.

Eberhard.

So muß das ganze Heer ihn suchen geh'n; Und müßten wir umdrehen Lotharingen, Und wenden jedes Blatt in diesem Land!

Burkhard.

Nur die Tiroler und die flinken Schweizer Erwart' ich noch. Man höret Stunden weit Den hellen Ruf ans ihren Alpenhörnern. Das gcer.

Der König! Heinrich, der König! der König! (Geinrich kommt.)

Eberhard und Burkhard.

Willfommen, König!

Heinrich. Guten Morgen, Freunde!-Eberhard.

Gott ftritt für uns und Zülpich gab er bir.

geinrich.

Wohl seh' ich meine Fahne auf der Maner; Sie macht mich schaanroth, da ich ihr gesehlt, Als sie zum Heldenstreite sich entsattet! Werd' ich je stolz, so nennet Zülpich mir!

Burkhard.

D, hör' mich an! Spät war ich aus dem Walde, Bo wir dich lang' vergebens aufgesucht, Zurückgekehrt in's Lager, als urplötzlich Das schreckenvolle Wetter brach herein, Und saft zugleich auch Herzog Giselbert Mit seinen Schaaren aus der Stadt heraus. Bald schienen wir fast ganz und gar verloren, Da wird auf ein Mal Giselbert im Rücken Von neuen Schaaren glücklich angegriffen.

geinrich.

Die führten?

Sunge Helben, todesmuthig, Zwei edle Nitter mit den besten Schwertern. Da ward der Herzog Giselbert gesangen, So aber Zülpich in der Nacht gewonnen.

geinrich.

Die jungen Selden aber?

Burkhard.

Zu Rosse sprengen Beide dort heran, Und zwischen ihnen baarhaupt Giselbert, Sie wersen sich vom Ross. Hier sind sie schon. (Zwei Ritter mit geschlossenw Bisiren, hinter ihnen Giselbert, treten auf.)

heinrich.

Zeigt Ener Antlit mir, Ihr tapf'ren Reden! Ihr follt an meiner Tafelrunde fiten!

Otto (das Bifir öffnend).

Mein Bater!

heinrich der Jüngere (das Bifir öffnend). Bater!

ficinrid (Beide umarmend).

Dtto, Beinrid, Rinder!

Ihr flücht'gen, jungen Aare, hab' ich Euch? So laßt Euch pressen an das Vaterherz! Darf denn, wie ich, ein Mensch so glücklich werden? Was macht Ihr doch für Streiche?

Eberhard.

Beldenstreiche!

Otto.

Mit unseren Cameraden fommen wir; Wir hielten es in Merseburg nicht aus.

heinrich der Jüngere.

Und hier ist Gifelbert, den wir gefangen!

Gifelbert (tritt vor und fnieet nieder).

Ich bringe dir mein schutdig' Haupt, o König!

ficinrid.

Db ich des Lotharingers Wankelmuth Bergeffen könnte? Sprich, Abtrünniger!

Gifelbert.

Lag' mich nicht langfam im Berließe fterben!

fieinrid.

Und wenn ich nun ausstreckte meine Hand Und höbe aus dem Staube dich empor?

Gifelbert.

D, deines Spottes hab' ich wohl verdient! Laß' mir nur schnell das Haupt vom Rumpfe schlagen! Auf meinem Grabe wird die Schande liegen, Und meinen Namen noch im Tobe lästern!

geinrich.

Steh' auf zu neuem Leben, Giselbert! Herzog von Lotharingen! Werd' getren! (Eberhard und Burkhard inchen Giselbert auszurichten.)

· Burkhard.

Er fann nicht reden und ihm bricht das Auge.

Otto.

Ermanne dich!

fieinrid.

Lagt feine Thrane fliegen!

Richt eine beff're ward vielleicht geweint.

Eberhard.

Du haft mir felbst das Berg erschüttert, Beinrich!

heinrich der Jüngere.

Er faßt nach beiner Sand!

geinrich (reicht fie ihm).

Sei fröhlich, Bergog!

### Gifelbert.

Ich will das Leben, das du mir geschentt, Bezahlen nur mit meinem Tod für dich!

### geinrich.

So führ' ich Lotharingen uns zurück!
So sind wir Sins! Sin Volk! Sin deutsches Neich!
Num braust heran, Ihr Völker aus der Fremde!
Wär't Ihr so zahlreich, als der Sand am Meer,
So viel, als Lanbesblätter auf dem Harz,
Und könntet Ihr in Drachen Such verwandeln,
Sprängt Ihr heran in wüthend tollen Horden,
Wir zagen nicht; denn wir sind Eins geworden.

# Vierter Act.

### Bei Bürzburg.

(Geinrich und Mathilde figen auf Königeftühlen, taneben fieben die Reicheritter mit ber Reichsfahne.)

#### Die Reichsritter.

Brüber heran!
Baterland, Baterland!
Zu dir mit Herz und Hand
Brüber heran!
Brecht durch Tod und Gesahren,
Deutschslands reifige Schaaren,
Zubelnd die Bahn!

#### Die Sachsen

(ziehen auf mit ihrem Paniere, mit ihnen Otto, Wettin und Bernhard).

Sachsensand hie!
Springe, du stolzes Roß,
Neber der Feinde Troß
Muthig empor!
Schlachtensendiges Sachsen,
Das in Ehren erwachsen,
Sachsensand hie!
(Das sächsische Banier wird ausgepflanzt)

#### Die Baiern

(ziehen auf mit ihrem Paniere, unter ihnen heinrich der Jüngere). Baiern allhier! Ulpen so stolz und hoch Bändigt nicht Zaum und Joch, Baierland hie! Tod für bas Baterland scheuen Baiern, die muthigen Lenen, Nimmer und nie.

(Das baierifche Panier wird aufgepflangt.)

#### Die Schmaben

(ziehen auf mit ihrem Paniere. - Burkhard voran).

Schwaben allhier!
Schwerter und Schild empor,
Schwabenland stolz hervor,
Schwaben allhier!
Sich an dem Dränger zu rächen,
Scharf in das Herz ihm zu stechen,
Schwaben allhier!

(Das schwäbische Panier wird aufgepflanzt.)

#### Die Eranken

(ziehen auf mit ihrem Paniere. - Cherhard voran).

Franken allhier!
Deutsches Land, Heldenluft,
Dein mit der nackten Brust,
Franken zu dir!
Um das Baterland ranken
Wing das lustige Franken,
Franken allhier!
(Das känkische Kanier wird ausgeptlangt.)

#### Die Lotharinger

(ziehen auf mit ihrem Paniere. - Gifelbert voran).

Lothringen hie!
Baterland, Baterland,
Reich' und die treue Hand!
Lothringen hie!
Lah' dein Kind Lotharingen
Deine Kniec umschlingen,
Lothringen hie!
(Das lotharingische Banier wird aufgepslanzt.)

#### Das gange bolk.

Deutschland allhier! Gott halt uns seinen Schild Soch mit dem Ablerbitd Neber das Reich. Deutsche Schwerter, die flammen, Leuchten herrlich zusammen Alle zugleich!

#### geinrich.

Bertranet hab' ich Gott in mir und Euch, Und da ich ihm vertrant, gab er mir Kraft, Das höchste Kleinod, uns'res Bolfes Chre, Tief aus des Meeres Grund emporzuheben. Doch gilt es mun, das beste Gut zu schiemen. D'rum hab' ich Euch nach Würzburg hier entboten, Bereits mit Frenden Euren Nath vernommen, Darans nun aber sollen Thaten wachsen! Zunächst, Ihr Baiern, wend' ich mich an Euch! Ihr habt zu Negensburg auf freiem Felde Zu Eurem Herzog Heinrich, meinen Sohn, Gewählt mit Gottes Gnad' nach altem Brauch.

(Das baieriche Panier wird ihm überreicht.)

So tritt denn vor, du meines Herzens Frende! feinrich der Jüngere.

Bu beinen Fugen fieh' mich, Berr und Bater!

Durch diese Fahn' belehn' ich dich mit Baiern. Berwalte tren des Reiches erstes Bollwerf, Sei starf im Feld und überatl. ein Mann! (Er übergiebt ihm die Fahne.)

Mathilde.

Und fei der Armen Troft, der Waisen Schirm!

So wird ber Segen Gottes fein mit bir. Er geb' dir Frieden, mein geliebter Sohn!

Die Baiern.

Boch unfer Bergog! Baierland mit ihm!

geinrich.

Doch meinen Sachsen, meinen Thüringern (Beb' ich zum Herzog Otto, meinen Sohn. D, haltet werth mir meinen jungen Helden! (Otto tritt vor; dem Könige wird das thüringische und sächsiche Panier überreicht.)

So tnies nieder, Trost des Baterlandes!
Ich reiche dir zwei Kahnen auf einmal;
Tenn deine Hand umspannet wohl noch mehr;
So sei belehnt mit Thüringen und Sachsen!
(Er übergiebt ihm beibe Kahnen.)

3ch lege jeden Segen auf dein Haupt Und alle Hoffnungen des deutschen Bolkes!

Otto.

Zeig' mir die Pflicht! gehorsam bin ich dir.

Mathilde.

Bergiß nicht Gott und seine frommen Diener, Und sei des Wortes allertreuster Knecht; So dienen unsichtbar die Chernbim Und steh'n bei dir mit Schwertern und mit Palmen, Bis du vollstrecket das Gebot des Herrn!

Otto.

Knecht feinem Menschen, aber stets vor Gott!

Die Sadifen.

Hoch unser Herzog, Kriegesfürst und Sieger!

Die Chüringer.

Landgraf von Thüringen!

Otto.

Ind Ihr mit mir, und Mi' beim deutschen Reich.

Seinrid.

So treten wir entgegen uns'ren Feinden: Dem Ungar, dem entsetstichsten vor Allen, Zunächst dem Wenden, dem gefährlichsten, Der wie ein bös Gewürm mit tausend Köpfen Durch alle Adern nach dem Herzen züngelt; Der uns verdrängt von uns'ren beiden Meeren, Von uns'ren Flüssen und von uns'rem Land, Und an die Ungarn ewig uns verräth! Nicht eher, sag' ich, ist das Reich gerettet, Vis dieser Lindwurm todtgestochen ist.

Alle.

Mit Gott! Mit Gott!

geinrid.

Ift Bernhard ba?

Bernhard (tritt vor).

Gebeut mir, Berr und König!

geinrich.

Schnell, wie ein Hecht, ist deine Reiterei, Sag' ihr, daß sich der König schön bedankt! Ob sie so brav auch mit dem Feind hanthiert?

Bernhard.

Zeig' ihn!

ficinrid.

In Brandenburg find' ihn und schlag' ihn! Gewinn' das Land, dort follst du Markgraf sein!

Bernhard.

Für meine Reiter eb'nen Plan und Sand, Und ich bezwinge beide: Leut' und Land!

geinrich (gu Wettin).

Wettin, mein Feldherr, dein altjächsisch' Fusvolf Ist die lebend'ge Mauer meines Reiches; Ich will es lohnen! Zich' mit Bernhard hin In's Land der Seen — Eins, wie Griff und Schwert! Schlagt mir den Feind auf immerdar zu Boden, Und unter Enre Krieger theilt das Land! Ich aber selber will zum Haupt der Wenden, Zum stolzen Brag, des Schwertes Schärfe wenden!

Wettin.

Grau ist mein Haupt, mein Schwert dem Feind ein Grauen, Den Feldzug fannst du Beiden anvertrauen.

Mathilde.

Und ziehst du, Feldherr, wieder in den Krieg, So ichonest du gewiß die Wassenlosen! Auch du, Graf Bernhard, zähme deinen Grimm Und denk' an Kain und den alten Fluch! Barmherzigkeit gilt mehr als Heldenruhm. In keinem Andern kann der schwache Mensch Gleichsfommen Gott, dem Urquell ew'ger Gnade, Toch in dem Einen, der Barmherzigkett, Dars er sich messen mit dem Allerbarmer.

ficinrid.

Wir feigen nun beifeit des Reiches Sorgen; 3hr Pfeifer, blaft das ganze Bolf herbei!

Daß sich ein Jedes bis zum nächsten Morgen Bei Trank und Speise noch das Herz erfreu'! Auch meiner Königin heut' will ich zeigen, Daß ich noch etwas tang' bei Spiel und Reigen.

Alle.

Hoch leb' der König und die Königin!

geinrich.

Und jeder Mann im Reich von frohem Sinn! (nue at.)

Prag.

Auf dem Rhadichin.

(Wenzeslam geht eine Beile auf und ab und wirft endlich feinen hut gornig auf ben Boben.)

#### Wenzeslaw.

Da lieg', du Tununhut! du hast Zeit dazu!
Sinn' dir es aus, wie ich das Land mir rette!
Wenn ich diesmal nicht meinen Bitz verliere,
So ist er wahrlich niet und nagelsest.
O, war ich flug, als ich im Glücke saß!
Da hört' im Si ich schon den Bogel pseisen,
Da wollt' ich immer noch gescheiter sein,
Mein Reich vergrößern überall hinaus,
Zum Trommelsell ausdehnen, daß darauf
Ich meinen großen Ruhm auspanten könnte!
Da hätt' ich gern das deutsche Reich bezwackt,
Ihm gar zu gern die Nase abgeschnitten,
Und nun kann ich den ganzen Kopf verlieren.

(Gunnad in geringer Tracht und wildem Aufzuge tommt.) Wer läfft den Lumpenschelm mir da herein?

#### gunnad.

Und fennst du nicht in mir den hummad?

#### Wenzestaw.

In diesen Lumpen du der Hungad? Und steekt doch bein Gesicht im Busche d'rin, Daß man nur noch die nackten Augen sieht! In Gold und Purpur sah ich dich zuletzt. —

#### finnnad.

Wie du mich siehst, zog ich durch Deutschland hin, Als Arzeneienhändler schlich ich mich So, wie ein Spürhund, durch das deutsche Heer, Schnell, wie die Schwalbe, schoff ich nun zu dir; Denn, wie ein Sturmwind, kommt es hinterdrein. Doch alle Pässe sand ich unbesetzt. Magst du nicht Teppich' auf die Wege legen, Damit dich nicht des Feindes Trappeln stör'?

#### Wengeslaw.

Ja, wenn das Unheil einmal fertig ift,
So find wir Alle überaus gescheit!
Wit einem Wort: der deutsche König fällt
So unvernuthet, wie die Best, mich an.
Nur so viel Zeit ließ er mir eben übrig,
Daß ich mein Prag mir noch verwahren konnte.

# hunnad.

D, nun versteh' ich erst die große Weisheit: "Heis nicht den Bären, grab' ihm eine Grube; So pfeift der Böhm' in seinem blauen Land!" Roch seh' ich, wie du schlau den Mund verzogst, Als du dies prächt'ge Pfauenrad dir schlugst.

## Wenzeslam.

Das war bei Burzen, wo bein König Zoltan 3m Bärenbau sich selber fangen ließ.

hunnad.

Du meintest wohl: der Deutsche beugte sich Vor deiner Ruthe? Siehst du, fluger Mann! Er budte sich, bis er den Stein gefunden, Den er nun jest dir an die Stirne wirft.

#### Wenzeslam.

Es hat der Böhm' jo einen harten Kopf, Hufeisen kann er auf sich jehmieden lassen, Doch wie ein Umbos bleibt er ungerührt. Du aber hast auf mir herumgehämmert, Daß ich nun plöglich zu mir selber komme. Ich habe wieder meinen Witz gefunden!

hunnad.

Ich wünsch' dir Glück dazu.

Wenzeslaw.

Ich mir zunächst. —

Da liegt mein hut!

hunnad. Ich feh' nicht viel daran. Wenzeslaw.

So rund wie er, jo rund ist auch mein Plan. Hunnad.

Bor Ungeduld will mich das Herz erwürgen; Es steigt mir in die Kehle. Schnell! Mach, schnell! Wenzeslaw.

Nun so ein Keffel ist mein Böhmenland. Reiff' nur die Augen auf so, wie ein Thor;

Denn Einer von uns Beiden ist ein Narr! Num faß' den hut dir recht genau ins Auge! Dent', über diese Krempen zieht der Deutsche Herunter in die Mitte, her nach Prag! Und dent' dir weiter, diese Krempen da, Die wären die gereizten Slavenvölker, Die sich der Teutsche in dem Nacken läßt; — Du aber branchtest deine beiden Hände Und schlügst zusammen über ihn den Filz! Ist dir num meine Meinung noch nicht klar? So schau' noch einmal meinen hut dir an; — Num aber seis' ich ihn mir wieder aus.

#### hunnad.

Das ift ein Auschlag, Bergog Wengestaw, Das ift ein Strict jo frijd und fed gedreht, Daß wir daran ein Reich erwürgen können. D, Wenzeslaw, halt' ben Gedanken fest! Mir ift er in die Geele eingebrannt. Wehrst du dich nur auf turze, furze Zeit; Co muffen wir an beinen ftarfen Mauern Den deutschen König und fein Beer erdrücken. 3d fliege fort durch alle Clavengauen Und rollen will ich vor mir her die Bölfer, Wie Ballen Echnee von Berg zu Berg binab, Bis die Lawine donnernd niederstürzt. Wehr' dich nur einen Mondeswechsel lang; Denn bald ift auch die Zeit der Gidet vorbei, Die Zoltan jenem zugeschworen hat. Im Ungarlande fteht fein Schleifftein mehr, Der Jag und Macht nicht Cabel schleifen mußte. Wehr' dich nur einen Mondeswechsel lang;

3ch will ber Knecht von beinem Unschlag sein. Ich fenn' bas Zanberwort, bas alle Slaven Mit einem Wetterschlag empören foll.

Wenzestam.

Co fpute dich; denn Gulfe thut mir Hoth!

hunnad.

Noch Eins! ich fing jo Einen von den Deutschen; 3ch bracht' ihn mit! (er ruft hinaus)

Führt den Gefang'nen ein!

(Stat wird hereingebracht.)

Laß' dieses Thier vor deinen Böhmen seh'n, Daß sie das deutsche Bolk verspotten lernen! Num aber muß ich eilen, daß die Wälder Ich noch gewinn', bevor der Deutsche kommt. Merk' auf den Mond! er wird nicht zweimal nen, So ist das Land der Böhmen frisch und frei! (sunnad ab.)

Wenzeslam.

Wie nennt man dich?

Stak.

Stat heiß' ich mit Berlaub!

Ich thate keinem Kinde was zu leid', Wem ich nur nit mit in den Krieg gemußt; Und wie der Weibel zu uns kam in's Haus, Sagt' ich ihm gleich: daß ich nit taug' zum Krieg! Uch, sollte das mein gutes Mütterl wissen, Wie schlecht es mir nun in der Fremde geht! Mein Esel, nur mein Esel dauert mich, Der mir den Kessel bei dem Heere trug, Und wie ein Bruder lebte der mit mir! Wie wird er sich nun grämen über mich! D, gallenbittere Gesangenichaft!

Wenzeslaw.

Kennst beinen König du von Angesicht? Biel Reiterschaaren seh' ich auf dem Berge Erscheinen, weiße Mäntel, helte Helme. Das nimmt fein Ende Mit bunten Fahnen an dem blauen Himmel.

Stat.

Und die Trompeten kann ich nit erhören, Da fährt mir gleich das Zittern in die Glieder! Wenzeslaw.

Tie Erde bebet vor dem Tatt der Tritte, Bor der Gewalt der Rosse und der Räder. Zertheilet wird die Wolf' und Sisenmänner Brechen hervor, erschrecklich, wie der Mord; — Boran gewaltig sprengt ein Ritter her

Stat (hinausfpahend).

Heinrich, ber Bogelsteller, unser König! Wenzeslam.

Hinab! hinab mit dir! (Stap ab.) Herauf, ihr Knechte, und besetzt den Thurm, Zerbrecht mir hier des Feindes Trutz und Sturm! (Soldaten schreiten über die Bühne. — Wenzeslaw ab.)

Vor Brag.

Beinrich. Otto. Beinrich der Jungere. Gifelbert.

geinrich.

Was ist das für ein übertoll' Gelächter? Giselbert.

Ein todter Esel flog jetzt in die Burg,

Die Schützenmeister warfen ihn hinein; Run hängt er dort um eines Thurmes Spindel. (Wolf fommt schnell heran.)

Heinrich (zu wolf). Was bringst du so verstört und odemlos?

Wolf.

Nur einen Igel, eine Botschaft, Herr! Boll Stachel, spip'ger Lanzen ohne Zahl, Nur eine Kleinigkeit, die manchen Braven Bom Ross wird wersen: Bernhard ist geschlagen, Wettin ist flüchtig, Wallisteben ganz Zerstört; die Tänen aber sind zugleich In Sachsen eingefallen!

heinrich.

Unglücksbote,

Halt' ein! halt' ein!

Wolf.

Doch alles Wendenvolk Ift dir im Rücken plöglich aufgestanden, Und abgeschnitten bist du von dem Reiche! Kast fonnt' ich diese Botschaft dir nicht bringen.

geinrich.

Und wenn die Hölle losgetassen war', So sollte mir doch nicht die Seele bangen! Noch hab' ich meinen Gott und dann mich selbst! Herzog der Sachsen, Otto, mach' dich sertig, Mit deinen Reiterschaaren aufzubrechen!

Otto.

Ich bin bereit.

#### geinrich.

Die Würfel rollen, und wir find im Spiel, Zählt mir die Angen, doch den Einfatz nicht! (Trommeln. — Sturmleitern und anderes Belagerungsgeräthe wird vorübergetragen.)

## Bei Lunkin.

(Swood, in einem langen, weißen Mantel, einen Brang von Beidenblättern um bas Saupt, und hunga, prachtig geruftet, treten auf.)

#### Smoot.

Es fommt die finft're Stunde von Lunfin.

#### finnnad.

Du bist so priesterlich gefleidet, König! Und auf dem Haupte hast du einen Kranz? Gehst du so immer in die Männerschlacht?

#### Swoob.

Co in den Rampf, -- so aber in den Tod!

#### gunnad.

D, streich' den Todesschatten von den Angen!

#### Smoob.

Es ritt der schwarze Gott durch unfer Lager, Und meine Seele nahm er mit hinweg.

## hunnad.

Sieh', deiner Bötker unabsehbar' Biered Ist hier so rückensicher aufgestellt Um See, daß selbst die Flucht Rur mit dem Schwerte kann erzwungen werden. Wir mussen siegen!

#### Smoob.

Wir haben so viel Tausende geworben, Berhießen große Bente, Sieg und Freiheit, — Fast alle Slavenmänner sind allhier; Doch keiner wird den Morgen wiedersehen!

finnnad.

Weh', diefer Wahn wird uns ben Tag verderben!

Swoob.

Gefräßig ist das Eisen und das Wasser, Und rothe Saat der Rache bringt die Erde; Willst du mir angeloben einen Dienst?

finnnad.

Befiehl!

Smoob.

Wenn du mich nun am Abend finden wirst Leblos im Blut, die Wunde durch die Brust; So scharr' mich heimlich ein! Gelob' es mir!

gunnad.

Ermanne dich, o Freund! Die Zahl der Deutschen Ift so gering, man könnte d'rüber lachen; Kann denn der Tropfen auch ein Meer verschlucken?

## Smoob.

Hier liegen Bucheneckern in dem Sand; So eine Ecker sted' mir in die Brust, Damit sie d'rinnen ihren Keim ernähre, Uns meinem Grabe frisch und üppig steige! Doch wie ein rother Baum, so steig' empor Dem deutschen Reich die Rache meines Bolfes Mit allen Aesten in den weiten Himmel, Mit allen Wurzeln in der tiefsten Erde, Bis Alles die Jahrhunderte vollbracht!

#### hunnad.

Geichah' dir is, — und müßt' ich wie ein Wurm Mich schmerzhaft winden über dieses Geld, So will ich dennoch dein Gebot vollbringen!

#### Smoob.

Dieß fei mein letzter Wille! Humad!

Dort rückt das deutsche Heer zu uns heran; Boran Westin, der Leu von Migniland!

Swoob.

So eilen wir gurud gu unf'ren Bölfern.

(Beide at.)

(Die Schlachtordnung ber Deutschen rudt heran.)

(Wettin und Bernhard treten auf.)

Weitin (gu bem Seere).

Laßt hell und muthig Eure Augen funkeln, Wie Sieg und scharfgeichliff'ne Degenspipen! S giebt einen frischen Tag! Es wird geschlagen!

Bernhard (gu bem Seere).

Mertt auf! Ich will jest eine Rede halten: Ihr Cameraden! drüben steh'n die Wenden! Und geht Ihr nicht auf sie, wie tolle Stiere, So seit Ihr seige Hasen allemat! Jest aufgepaßt, Ihr Lüneburger Leut'! Wir greisen an, und macht Euch nicht zum Spott! Wettin drückt nach. Voran mit Gott!

Das ficer.

Mit Gott!

(Alle ab mit flingendem Sviel und fliegenden Gahnen.)

(Otto und Dollinger treten auf.)

Dollinger (gurudrebenb).

halt' fürzer an ber Stang' die beiden Bengfre! Otto.

Wir tommen wahrlich mitten in die Schlacht! Dollinger (wirft fich hordend auf die Erde).

Gin Mordfarm! Ediladitgeidrei! Trompetenftofe!

Man wird uns brandjen! (gurudrufent,

Aufgeseffen! (Beibe ab.)

Otto's Stimme.

Vorwärts!

Bor ber Pfalg in Merfeburg. (Biefe Burger treten auf.)

Erfer Barger.

Habt 3hr die Ungarn vor der Stadt geieh'n? Nun sind sie da, nun sind sie wieder da! Sie wollen wieder Geld, woher damit? Die Zeiten sind zu schlecht: woher damit? D, arme Stadt! o armes Merseburg!

3weiter Bürger.

Die theuer bieten fie uns jest ben Frieden?

Sie fordern fünf und funfzig Zentner Gold! Vierter Burger.

Bentner Gold?

Dritter Burger. Gunf und funfzig Centuer Gold!

## 3meiter Barger.

Ja, wenn der himmel wie ein Sad gerriff'. Und alle Sternlein waren neue Gulben. Da fönnten wir die Friedenszeit bezahlen: So haben wir nur Blut, doch macht es guten Ritt!

Erfter Burger.

Wir fommen aus dem Krieg ja nicht heraus! Der König ist zu plötlich! jag' ich Euch. Dierter Burger.

D, meine Geel'! er ist zu ungeduldig. Dritter Burger.

Er hat das Geld im Wendenfrieg verthan. Das Geld ift weg, nun find die Ungarn da! Wir fönnen nur mit Fersengeld bezahlen.

# Erfter Burger.

Sie find ja alle in den Krieg hinaus, Wo will da Nahrung fommen in die Stadt?

## Dierter Burger.

Wir find einmal geplagt, wir armen Deutschen, Dir muffen und in Alles ichiden lernen. Geduld! Geduld hilft Alles überwinden. Der Wahlspruch fei: allmälig mit Geduld!

#### Dritter Burger.

Und unfer König macht und doch nicht anders; Wir find nun fo, und bleiben wieder fo.

# Erfter Bürger.

Jett hat er erft die Ungarn bos gemacht.

Dierter Burger.

Ich fag' es Euch: er hat schlecht angeschweift!

Erfter Bürger.

Er hat die Sadje nicht recht eingefädelt! Dritter Burger.

Es fehlet ihm die Borfte an dem Drath! 3meiter Burger,

Wist Ihr, wie man das Eisen härren nuß? Ihr wist es nicht, doch ist die Kunst gering; Und König Heinrich, der das deutsche Reich Zusammenschweist, wollt Ihr den Handgriff sehren? Grünt nicht sein Ruhm hoch, wie ein Tannenbaum?

Erfter Bürger.

3ch fann den Ruhm nicht broden in die Supp'! Zweiter Burger.

Der König aber ift ein fluger Berr! Erfter Burger.

So schaff' er une bie Ungarn von bem Sale! 3meiter Burger,

Du falter Froich! Da hier in Königs Namen Auf Abichlag etwas Warmes! (Er giebt ihm eine Chrieige.)

Die Mebrigen.

Friede! Friede!

(Standenbrin, gang ichwarz gefleibet, mit einem langen Trauerflere am Sute, einen Raben in ber Sand haltend, tritt auf.)

## Standenbein.

Ihr herzensguten Leut', '& ist Alles aus! Und so ein Bogelsteller, wie er war! Kein Böglein that im Walbe seinen Pfiff Bon Opperhusen bis nach Halberstadt, (Weich war er ba und pfiff bie Weif' ihm nach. Zog auf den Harz ein Bogelschwarm heran Und stumm und tücksich blieb der beste Locker, Gieich pfiff mein guter Hinz ihn selber an, Daß auf die Stange, auf die Nüthlein all' Die Bögtein niedersieten, wie verhert. Mein guter Hönig Hinz!

Mehre Bürger.

Und ist der König todt? der König todt?

Andere.

Da nun tebendig attes Ungarnvolk?

Standenbein.

Und so ein Bogelsteller, ach, das Etend! Mein guter Hinz, mein guter König Hinz!

(Bu dem Raben.)

Mein armes Thier! Gelt! Hans, als ich vom Thurme Aus beinem Nest bich holte, warst du dumm Und nahmst doch Lehr' an, bis du schreien konntest: "Er konnut, er kommt, der gute König Hinz!" Icht da du ausgelernt, ach, armer Hans!

Bweiter Bürger.

D, glaubt ihm nicht, er treibt nur Narrethei!

Standenbein.

Jetzt da du ausgelernt, ach, armer Hans! Und dich empfehlen will bei König Hinz, Du armer Hans! ist Alles, Alles aus. Ha! ha! stieg' fort, stieg' fort, mein guter Hans! Flieg' auf und in den Hinnnel mitten 'nein, Und schrei': "Er kommt, er kommt, der gute Hinz!"

Da setzt das dumme Thier sich auf das Dach; Der schwarze Kerl hat gar tein Christenthum! Erfter Bürger.

Be! ichweig' beim Tenfel! Ift der König todt?

Rocht Klöf' und Fleisch, Ihr braven Bürgerleute! Putt Eure Weiber, macht die Gänse fett! Es kommt der gute Feind! ach, sind das Leute! Wie Engelein mit Harsen und mit Psalkern. Da möcht' vor Freud' das Geld im Kasten springen! Mein guter Hinz! Mein guter König Hinz!

Stimme des Thürmers vom Thurme. Der Feind! der Feind! Bon Leipzig her! Viele Bürger.

Der Feind!

(Mathilde und der Capellan tommen aus der Pfalg heraus.)

#### Mathilde.

In heit'ger Nacht lag' ich auf meinen Knieen, Und fragte Gott: sollt' Heinrich es gelingen, Das deutsche Bolk aus seiner Noth und Knechtschaft Von all' den wilden Heiden zu erretten? Da trat zu mir heran ein Engel Gottes, Der sprach voll Ernst: "Was zweiselst du, o Weid? Denn Alles dies muß vor dem Herrn gescheh'n!" Boll Freude woh ich nun auf's Fahnentuch Das Bild des Engels!

Und noch bangt bein Herz? Am Altar aufgestellt hab' ich die Fahne, Und alles Bolt liegt betend vor dem Bilde, Alts wär' ein Gnadenzeichen ihm geworden.

#### Mathilde.

Sprich, Capellan, welch seltsam buntes Zelt Seht vor der Stadt, besteckt mit seid'nen Flaggen, Darinnen Männer, surchtbar anzuseh'n? Solch' große Pracht und heidnisch wildes Wesen Hab' ich mein Lebelang noch nicht erblickt. Auf weißem Rosse aufrecht stehend, sah ich Bon ihnen einen reiten rings im Kreis, Das Trinthorn schwenkend, so unendlich lachend, Daß rings sich alles Bolk davor entsetzte; Wer störet so die Ruse bieser Stadt?

#### Capellan.

Die Ungarn sind es, Königin! sie famen, Die Schapung von dem Reiche sich zu holen.

#### Mathilde.

D, diese Schmach, muß ich sie noch erleben? Unch viel Gerüchte haben mich erschreckt Von Niederlag' und Flucht der Unseren, So halb verlor'ne, dunkle Unglücksworte!

Capellan.

Bertran' auf Gott!

#### Mathilde.

So geh' und tröft' bas Bolt! (Capellan ab.)

#### Mathilde (allein).

Wie kommt es, daß ich jetzt an Herford denke, Wo ich erzogen ward von frommen Frauen, Und an den Brunnen dort im Klostergarten, Wo den Gemahl zum ersten Mal ich sah?

(Marichmufit aus ber Ferne.)

Horch! was ift das für ein freudig' Klingen?

Welch' jubelnd' Schmettern! D, mein Gott! mein Gott! Er fommt! Er fommt, mein Herr! Mein Heinrich! Heinrich!

heinrich (tritt auf).

Zerrissen ist der Strick und alle Netze, Taxinnen sie mich bald gesangen hätten, Zerrissen ist der Strick und ich bin frei! Bezwungen ist das schöne Böhnenland Und Christus, uns'rem Heiland auch gewonnen, Und alle Wenden hat der Herr geschlagen, Auch noch das Volk der Tänen und sein König Sind abgewendet ihrem Heidenthume. Zwei Martgrafschaften hab' ich auch dem Reiche Zu Schleswig und in Brandenburg errichtet. Bald, bald nuss frei sein unser Vaterland, Wie schrecklich auch das Ungarnvolk uns droht!

Mathilde.

D, wie ist doch so bleich dein Angesicht!

Das thaten Krieg und Sorge miteinander. Bor Allem fren' ich mich, daß ich dich habe!

#### Mathilde.

Yak' dich nun pflegen! Komm' herein zu uns!

D, gar gewaltsam dränget mich die Zeit! Schon harrt auf den Gefilden dieser Stadt Auf mich mein Bolf, gleich einem Meere brausend, Nein treues, deutsches Bolf und sein Jahrtausend!

# Fünfter Act.

Szer, eine Gegend in Ungarn.

Boltan. Sjabolte. Biele Fürften der Ungarn und Bolf.

Boltan.

Erheb' dein Auge, Herr! du haft das Botf Ter Magyaren her nach Szer entboten, Zu dieser Stätte, wo einst König Arpad Mit uns'ren Bölkern schuf bes Landes Recht; Bis an die Theiß hinüber hält dein Bolk!

#### Boltan.

So lagert Euch um mich und reicht das Horn Boll füßen Urrafs in dem Kreis herum! Indeß wir mit Weichichten unf'rer Bater Die Zeit ausfüllen.

#### Szabolts.

D, mein hoher König! Du runzelst deine Stirn'; das ist nicht Frende! Was grämt dich, Herr?

#### Boltan.

Ich dent' an Afia Und an den himmelgrüßenden Altai Und an das grüne Land am Irtischstrom; Denn dort ist uns'rer Uhnen Baterhaus, Dort herrichet noch der Türken starkes Bolt, Bon dem wir stammen aus dem reinsten Blut.

S;abolts.

D, idweige nicht, und neige nicht dein Haupt!

Welch' brennend' Elend, wenn sich Brüder zwisten! Und doch geschah es, daß die Magnaren Muszogen gegen Beiten, um das Yand, Wo Attila geherrichet, sich zu suchen; Und gingen über das Uralgebirg' Edniell, wie die Wolfe, doch gewitterichwer. Dort aber wählten sie zu ihrem König Den tapfern Mom, meinen großen Uhn; Und Alom führte alles Bott gen Weften. Durch Rampf und Mord bis an das ichwarze Meer, Und weiter durch die Bufte bis gur Bolga, Wo fie dort famen in das land der Ruffen; Und weiter ju dem Inieper bis vor Kiem, Und Alles bengte fich vor ihrem Eturme; Und wanderten jo fort von Yand zu Yand, Bis fich Havas mit Bald und Bolfen zeigte; Denn hinter den Karpaten lag bas Land Bannonia. Aufjauchzend stürzte himunter das Bolf; Und Mom gab den Kürstenstab an Arpad; Toch Arpad hob das Echwert und ichlug um sich, Und wie des Mondes Sichel, frümmten fich

Fürsten und Volk. Seil beines Vaters Cohne!

Um ihn die Bölker. Arvad war mein Bater.

#### Boltan.

Diein Bater ftarb; ich aber ward von Euch Mis Ener König auf den Schild gehoben. Doch weil ich jung war, blieb nicht träg der Dentsche Und ichob ein gahlreich' Geer auf uns heran; Er wollte gern den wilden Waldstrom bammen: Doch 3hr mit mir gleich einem Hagelwetter Tuhret hinüber, alles niederstreckend. Bis König Ludwig endlich unf'rem Gabel Sich und fein Land auf ewig unterwarf, Und Zing versprach, und mehr noch zahlen mußte, Daß hundert Bägen all' das Gold und Gilber Micht schaffen konnten gen Bannonia! Denn also dienen muß uns alles Bolf. Bernach gewann es Beinrich über uns, Dan wir nenn Jahre Sicht ihm angelobten; Doch nun zu End' gegangen diese Frift, Sab' ich zu ihm entjendet meine Boten, Den alten und den neuen Zins zu holen. Gie find gurud.

Stabolts.

Und bringen fie das Gold? (Gunnad mit Gefolge tritt auf.) Boltan.

Hier sind sie selbst! D, Hunnad, mein Freund! Trägst unter beinem Mantel du den Zins Der Deutschen? ist er gar so leicht geworden? So zeig' den Schat! — Weh', über uns're Schmach!

Ich bring' nur das, was ich erhalten kounte, Nicht niehr und weniger! Da ist der Zins!

Ein ränd'ger Hund! Nichts weiter, weiter Nichts! Doch läßt dabei der deutsche König sagen: Bei uns daheim wüchst Gold in jedem Bache, Und Eisen nur im armen, deutschen Land.

König, fürften und bolk.

Zu Roff! Zu Roff! die Streitart in die hand! (Alle mit Ungefüm ab.)

Magdeburg.

(Ein Saal.)

Beinrid, frant und geführt von Mathilde und tem Capellan. Etto.

Otto.

D, Bater! du verläßt das Krankenlager, Und doch solls du dich schonen!

heinrich.

Trauter Cohn!

Es ward mir im Gemache gar io schwül, 3ch fühle große Angir, ach, eine Angir!

Otto.

Die brennen dir die Sande, lieber Bater!

geinrid.

Ind weiß Nichts von der Zeit, worin wir sind.

Capellan.

Das Sprechen greift bid an.

heinrich.

Ich will ja schweigen.

Mathilde.

Coll ich ben Seffel an bas Tenfter ruden?

## geinrich.

Mur frifche Luft!

(Das Jenfter wird geöffnet; Keinrich setzt fich bavor.) D, welcher jüßte Sommerabendhauch Weht durch die off nen Jenfter zu mir ein! Wie schön ist doch die Welt, tiesblauer Himmel Und grüne Erde, blühender Hollunder! Vorüberstreisende, segelnde Schwalben! Hätt' ich nur eine Rose aus dem Garten!

Mathilde.

Ich pflück' dir eine!

ficinrid.

Bleibe bei mir, Freundin!

(Er fchaut lange hinaus.)

Tort steigt am Himmel eine Rauchsäul' auf, Dort wieder eine and're, jest auf jedem Hügel, Ringsum, ringsum, so weit mein Auge reicht!

Es find wohl Hirtenfeuer.

geinrich.

Hord! was ist das?

Sturmläuten hör' ich wahrlich aus der Ferne!

Mein armer, franker Bater, ichtaf' ein wenig! Beinrich.

Auf allen Thürmen schlagen an die Gloden! Das sind die Zeichen, die ich angeheißen, Wenn eine große Reichsnoth sich ereignet.

Otto.

Rur heute, Bater, schon' dich, heute noch!

#### Bernhard (tritt auf).

Mid auf, o König! Tag und Nacht bin ich Mit meinen Lüneburgern frisch geritten. So spreng' ich her zu dir nach Magdeburg. Ich bringe fünfzehn Fähnlein dir zu Hilfe, Und morgen kommt die ganze Neiterei.

#### Otto.

Schweig', Markgraf! Sieht dein frumpfes Ange nicht, Wie frank bein König ift? Willst du ihn todten?

Heinrich (aufftehend). Was habt Ihr vor mit mir? ich will es wiffen! Bin ich ein Kind, daß Ihr mich gängeln wollt? Walf (tommt).

An dich, den König, bring' ich tausend Grüße Bon deinem Tollinger aus Merseburg.
Ich soll dir sagen: Tifen ist die Hölle!
Und heulend springen lichterloh heraus
Wit Mord und Brand die Millionen Teuset!
Lauf' du zu Loch! das ganze Bolf der Ungarn,
Tie Ulten mit den Jungen sind im Reich!
Sie rücken Alle los auf Merseburg.

#### geinrich.

Auf Merseburg? Dort halt' ich meine Schlacht.

#### Wolf.

Zu uns hält aber gar ein braver Tegen, Graf Wido steht bei uns. Er hat geschworen, Nicht seinen Helm vom Haupte sich zu nehmen, Nicht von der Hüft' den Schwertgurt abzuschnallen, Und nicht die Riemen seiner Schuh' zu lösen, Vis wir gesiegt und bis wir frei geworden!

#### geinrich.

Mein Roff! die heil'ge Lanze! meinen helm! (Gelm und Lanze werden ihm überreicht.)

#### Wolf.

Sogar unmünd'ge Knaben zieh'n durch's Land, Wie Kriegsfniccht' fingend, alte Schwerter schwingend. Sie wollen Alle, Alle für dich sterben.

#### geinrich.

Nach Merfeburg! Rach Merfeburg!

#### Otto.

Laß' deine Kniee mich umschlingen, Bater! Nicht eitle Ruhmbegierde spricht aus mir, Nur treue Sorge: bleib' zurück, mein Bater! Denn wenn der Tod dich übereilen sollte, So wären wir doch allesammt verloren. Laß' uns das Werkzeng deines Geistes sein!

#### Mathilde.

Du bist ja todesfrank, mein trauter Heinrich! Besinn' dich nicht! ach, laß' mit meinen Thränen, Mit herben Thränen dich erbitten, Heinrich!

## Dolk (vor bem Schloffe).

Bilf, unfer Bater! Beinrich! Bater Beinrich!

#### geinrich.

Ich hör' den Angstschrei meines Baterlandes! Laßt mich hinaus! hinaus zu meinem Bolt! Mich reißt empor des Herren starke Hand! Hier hast du deinen König, — Baterland!

(heinrich und Alle ab.)

# Bei bem Scolzia.

(Lager ber Ungarn.)

Boltan. Bald barauf Szabolts, hinter ihm fedmig (gefangen). Ungarn.

### Stabolts.

Bier ift die blonde Löwin, die beim Sturme Bon Merseburg sich und entgegenwarf. Gie fampfte allen Männern mit voran. Und ihre Kühnheit nur gab sie gefangen. Boltan (gu gedwig).

Wer bist du?

fiedwig.

Frau eines Mannes, frei in furger Frift! Bolton.

To trotiq auch bein blanes Unge flammt, Doch bist du ichon, von prächtiger Gestalt, Werth, daß man mit dir Beldeniöhne zeugt! Die ich dich jett mit meiner Sand berühr', So bist du mein! Guhrt fie hinauf in's Belt!

(fledmig mirb fortgeführt.)

Boltan (gu Sanbolts).

Saft du um dieje Gegend dich erfundigt? Szabolts.

Das Dorf heißt Scolen, dies der Scolzigwald, Gen Westen liegt uns Lützen, oftwarts Leipzig.

funnad (fommt).

Im Gilmarich jog das deutsche Beer heran, Uns gegenüber hebet es die Echangen.

Bolton

Die ftark ist unser Beer nach beiner Bahlung?

#### hunnad.

Es find noch fünfmalhunderttaufend Streiter.

#### Bolfan.

So reiten wir ganz Deutschland in den Grund. Run weckt die alte Buth im l'ager auf, Bor der die Sterne an dem Himmel zittern!

#### Stabolts (gu gunnad).

(Boltan ab.)

Des Panthers Angen lenchten in der Racht; Doch glühen deine so entsetzlich düster, Als wolltest deine Mentter du erwürgen.

## hunnad.

3d) mödit' als Währwolf henten durch das Feld Und mordend rennen durch das dentsche Lager! Szabolts.

Dein Untlit ift verzerrt und leichenblag.

#### guunad.

Ich bin so lustig, und so wüthend lustig, Daß meine Seele tanzt, wie eine Here! Hei, bringt zu mir die eingefang'nen Dirnen; Ich will mit ihnen halten einen Reigen!

#### Szabolts.

Hätt ich gedacht, daß du nach ihnen fragtest, So hätt ich sie lebendig wohl erhalten. Run aber tödtete sie haß und Liebe. Im Walde aufgeschichtet liegen sie.

## hunnad.

Co follen tangen die gefang'nen Anaben!

## Szabolts.

D, Fürst! hast du das Schreien nicht gehört? Sie sind verbraucht zum Schauspiel für das Volk; Berftümmeln ließ ich sie, mit Hunden hetzen, Den Leib aufschlitzen und mit Pfeilen schießen, Davon die Leute wieder blutwild wurden.

#### hunnad.

So trinfen und so tanzen wir allein! Heran, Ihr Magyaren! Ihr lust'gen Magyaren, kommt herbei Zu Trank und Tanz und fröhlichem Gesang! Trinkkrüge her! die Krüg', die allergrößten! Der Humad ist lustig, kommt herbei!

Viele Ungarn frürzen mit Trinttrügen berbeib. Fürst Hunnad! Dein Wohl, Fürst Hunnad!

hunnad (fingt).

Mein flintes Roß fennt feinen Mann, Auf einem Fuß es tanzen kann. Hui! hui!

Die Ungarn.

Hui! hui!

hunnad (fingt).

Mein Schwert hat eine durst'ge Zung', Trinkt immer Blut, hat nie genung. Hui! hui!

Die Ungarn.

Hui! hui!

hunnad (fingt).

Mein Selm vor Freude lustig flingt, Wenn mitten in den Feind er bringt. Bui! hui!

Die Ungarn.

Sui! hui!

hunnad (fingt).

Herbei! herbei, Ihr alle drei! Und auf den Feind mit Kampfgeichrei: Hui! hui!

Die Ungarn.

Hui! hui!

(Alle ab.)

Reufdberg an der Saale.

(Lager ber Deutschen.)

(Es ift Racht. Wachtfeuer brennen.)

heinrich (allein).

Welch' eine selige Augustusnacht! Bor ihr verstummt der wilde kärm des Lagers, Und summt nur leise, wie ein Vienenschwarm In Lindenblüthen oder weißem Klee!

(Dollinger und Johanna, lettere als ein Anabe vertleibet, treten auf. Bohanna bleibt einige Schritte gurudt.)

geinrich.

Willfommen, alter Freund! willfommen mir! Mein Merseburg?

Dollinger (überreicht die Echlüffel der Stadt).

Hier find des Thores Schlüffel!

Nicht allen Teufeln auf der ganzen Welt, Doch meinem König überreich' ich fie!

geinrich.

Ich lege fie zurud in beine Hand. Wenn bein unbengfam ehrlich', wildes Herz

Von je nicht hohen Chrenftand verschmäht, So brudt' ich auf bein Saupt ben Fürstenhut! Dollinger.

Die Qual, o Seinrich, thuit du mir nicht an!

So trage biefen Siegelring von mir!

Bis in mein Grab!

(zu Iohanna) Johanna denk' daran! Heinrich.

Der Anabe hier?

Dollinger.

Das ist mein albern' Mädchen!

Sie ließ nicht nach mit Bitten, dich zu sehen! Berkleidet, wie du siehst, fam sie mit mir. Du wirst deshalb nicht zurnen, König Heinrich!

Johanna (vortretenb).

D, daß der Angenblick gekommen ist, Wo ich bein Antlie wieder sehen kann!

geinrich.

Johanna! fomm'! du bist mir werth! Johanna, geht dein Frühling nicht vorüber? Ich hätt' dich gerne ausgestattet, Mädchen! Du konntest dich und einen Mann beglücken.

Johanna.

Es wählet manche Jungfrau Chriftum sich Jum Bräut'gam, doch ich — o, Herr und König!

Du armes Rind! Ja! bleibe mir gewogen Co weltlich fromm, mit gangem Wefen tren!

#### Johanna.

Ihr armen dentschen Mädden und Ihr Frauen, Die Ihr in sernen Zeiten nach mir lebt, Wie din ich ewig glücklicher, als Ihr! Ich sch schen großen Heinrich in das Ange, Ich sehe sein lebendig' Angesicht, Ich füsse seine edte Herrschend, Und den Lebenden darf ich selber lieben, Mein Herz um ihn, mein ganzes Herz verbluten! Ihr Armen aber könnt ihn nur bewundern, Den herrlichsten, den allergrößten Mann, Den je die dentsche Geldenerde trug!

#### ficinrid.

Du bist ja außer dir! Besinne dich!

#### Johanna.

Wohl werden viel Jahrhunderte vergehen, Doch einen Heinrich bringen sie nicht mehr, Den deutschen Heiland, König Heinrich, Heinrich! So mild und groß, so fromm und so gewaltig!

#### ficinrid.

Das bin ich nicht; du machst es nur aus mir! Doch sollst du mir gleich einer Schwester sein! Nun geht mit Gott! Grüßt mir die wach're Harste Bon Magdeburg! ich seh' sie morgen wieder.

## Johanna (abgehend).

3dy laffe meine Zeele dir gurud!

#### geinrich.

Komm', Dollinger, zu mir noch einmal her! Ist nicht bei Ench in Merseburg mein Schwager?

# Dollinger.

Gern hätt' ich diesen Kummer dir erspart; Denn bei und kämpften heute auch die Weiber Und deine Schwester; doch als wir die Ungarn Gewaltig drängten durch das Maul der Bresche, Ward sie von und gerissen und gesangen; Doch wollten wir nicht auch die Stadt verlieren, So mußten mit Gewalt wir deinen Schwager, Der und in's Heer der Ungarn schlendern wollte, Zurücke halten.

heinrich.

Hedwig? Gott und Herr!

Dollinger.

Dann aber ging er zu dem Ungarkönig, Um sie zu wien! doch, o König Heinrich! Mit ihrer Leiche kam er nur zuruck. Sie hatte selber sich den Tod gegeben.

geinrich.

Lag' mich allein!

(Dollinger und Johanna ab.)

(Gine Paufe.)

geinrich.

Wer sich dem Dienst des Baterlandes weiht, Der mache sich gefast auf jede Dual; Denn seine Seele steht in Blut und Pfeisen, Gleich einem heiligen Sebastian!

Eberhard (tritt auf).

Heinrich, mein König!

geinrich.

D, mein Eberhard!

Cherhard.

Die Franken, Baiern, Schwaben, Lotharinger, Wir Alle, Alle eilen dir zu Hülfe. Bei Dölitz auf dem Berge Trebenitz Sind wir gelagert, so gebiete uns!

geinrich.

D, daß Sübdentschland mir zu Hülfe kommt! Leg' deine Hand in meine! Eberhard! Du siehst mich an? Es drückt mich nun zu Boden. Verlaß' mich morgen nicht, vieltreuer Freund!

Eberhard.

Ich lieg' gleich einem Schwert in beiner Hand! (Baufe.)

Was sinnst bu, Heinrich?

Beinrich. Unf'ren Schlachtplan, Freund!

Wir machen einen Meisenkloben sertig.
Wie einen Stecken, schieb ich aus vom Lager
Die Macht bes Heeres gegen Osten hin,
Indessen Vernhard mit den leichten Reitern
Die Ungarn locket auf das blache Feld;
Von Dölitz aus schiebst du den andern Stecken
Nur eine Stunde Weg's gerade vor.
Dort machst du Halt, und schaust gen Mitternacht.
Zu Vogelfang ist Sommenausgang recht,
Da ziehen wir zusammen uns ven Kloben,
Und feine Feder soll uns d'raus entrinnen!

Eberhard. An meiner Falze foll es dir nicht fehlen.

heinrich.

Und keine Feder soll und d'raus entrinnen!

Eberhard.

Es gittert beine Sand?

geinrich.

Roch barf ich nicht ermatten,

Mur morgen, morgen noch! das ist genug! Eil' nun zurück nach Dölitz, grüße mir Den wacken Burkhard, Giselbert zugleich, Und meinen Heinrich, deine frank'schen Nitter! Doch morgen laß' dein treues Angesicht Mir wiederum begegnen nach der Schlacht! Auf Biedersch'n, niem Freund!

Eberhard.

Leb' wohl! Leb' wohl!

(Mergendämmerung.)

geinrich.

Vorüber ist nun balde diese Nacht; Der neue Tag, der neue Tag erwacht!

(Das heer rückt heran. Boran wird, noch verhüllt, die Engelefahne getragen bann fo.gt Wettin mit ber Reichsfahne. Der Capellan.)

Wettin (gu geinrich).

Sier ift das ganze Beer in Reih' und Glied!

ficinrid.

Co bete, Capellan, mit lanter Stimme!
(Der Capellan tritt vor - bas gange Beer fnieet nieder, Seinrich bei einem Relablode.)

Capellan (betet).

Serr und Retter, In dem Wetter, In der wilden Bölferschlacht! Zu dir tret' ich, Zu dir bet' ich: Rett' uns, Serr, in beiner Macht!

(Anieet nieder.)

Bu dir fliehen, Lag' und knieen, Beten, herr, mit herz und hand: Nicht vergehen, Lag' bestehen Unser beutsches Baterland!

Dich zu preisen, Lag' zerreißen Schmach und Strick und Feindes Tück'! Führ' hienieben Deinen Frieden Deutschem Land und Bolk zurück!

Gieb uns Stärke Zu dem Werke Unser Freiheit, deines Ruhms! Lag' in Freuden Uns erstreiten Selbst den Kranz des Marthrthums!

Nicht in Banden, Nicht in Schanden, Nicht dem Feind zu Spott und Hohn! Lieber sende Gnädig' Ende, D, barmherz'ger Gottessohn!

Unien!

Das geer (fich erhebend).

Umen!

geinrich.

Der Herr hat uns erhört.

Diele (fich jum Steine drängend).

D, Wunder Gottes!

#### Capellan.

Un biesem Steine hat sich Gott bewiesen; Des Königs Sand ift tief hineingebrückt, Als war' der Kiesel weiches Wachs gewesen. Er soll ein Zenge sein den kunft gen Zeiten Bon König Geinrich und von diesem Tage!

heinrid nimmt und entfaltet die Engelsfahne).

Wer ist so rein und fromm in seinem Bergen, Dag er die heit'ge Fahne vor uns trage?

(Gin unbefannter Ritter im weißen, langen Gemande, auf bem Saupre einen Selm in Geftalt eines Edmanes, tritt ju Kenig geinrich.

Der Ritter.

Ich foll sie tragen.

Sprich, wer bift du, Jüngling? Der Kitter.

Frag' nicht!

Das ficer.

Er fommt vom Herrn!

geinrich (überreicht ihm die Gahne).

So führe uns! (Alle ab.)

Am Scölzig.

(Das Lager ber Ungarn.)

Boltan. Bald darauf Szabolts.

Boltan:

Kommst du vom Feld?

Szabolts.

Wir schlagen überall! Sieg und Triumph! die deutschen Reiter flieh'n! Sie griffen an in schnellen Sichelbögen, Doch warsen wir sie schneller noch zurück; Es ist, als söchten wir mit Morgennebeln.

(Die Conne geht auf. Gejang der Deutschen unter Beinrich)

Sachsensand hie!
Springe, du stolzes Roß,
Ueber der Feinde Troß
Muthig empor!
Schlachtenfrendiges Sachsen,
Das in Ehren erwachsen,
Sachsensand hie!

Boltan.

Welch' schändlich' Blendwert!

Szabolts.

An die Morgensonne

Steigt dort der Bogel Rock, der ungeheure, Und schreit nach Blut.

Boltan.

Wir sind vom Feind umgangen!

Wirf einen Reil von hunderttausend Aexten Auf seinen Mittelpunkt! Brich durch! Brich durch!

(Szabolts ab.)

(Chlachtgefang ber Deutschen unter Cberhard)

Franken allhier! Deutsches Land, Helbenlust, Dein mit der nacken Brust, Franken zu dir! Ilm das Baterland ranken Muß das lustige Franken, Kranken allhier!

Boltan.

Was ist das für ein Tosen in der Luft? Hunnad (stürzt herbei).

Wir find in einen Schraubenftod gerathen, Der zwischen seinen Lippen und germalmt!

Bolton.

Zu Sabolts schnell! Zu ihm mit meiner Wache!

(Schlachtgefang der Dentiden unter Geinrich:)

Brüder heran! Baterland, Baterland! Reich' uns die treue Hand, Brüder heran! Brecht durch Tod und Gesahren, Deutschlands reisige Schaaren, Inbelnd die Bahn!

Sabolts (fommt).

Entjetzlich, König! nicht Lebendige, Die Leichen der Erschlag'nen sind erstanden: Der deutsche König bannt sie aus den Gräbern Mit einem Speer, den stößt er in die Erde; Sie brechen auf uns ein in Reih' und Glied Mit bösen Liedern und geseiten Wafsen; Selbst seine Fahne trägt das deutsche Weib, Das sich in deinem Zelte hat erstochen!

Boltan.

Sabolis ab.)

(Schlachtgefang der Schwaben unter Burkhard:)

Schwaben allhier!

Schwerter und Schild empor,

Schwabenland ftolg hervor.

Schwaben allhier!

Sich an bem Dränger zu rächen, Scharf in bas Berg ihm zu stechen, Schwaben allhier!

hunnad (fdnell heran).

Zur Flucht! Zur Flucht! Die beutsche Windhof' wirbelt Schrecklich zusammen Streiter, Roß und Wagen, Und stürzt Berwirrung auf Berwirrung hin. Fürst Sabotts hat sich in den Schwall der Feinde Gestürzet hoch zu Roß mit all' den Seinen; Doch seine Fähnlein sind nicht wiederkommen!

Vorüberflichende Ungarn.

In den Wald! In den Wald!

hunnad.

3ch will die Flucht dir decken! sterben! sterben! 3ch will mich frallen in das deutsche Land!

Mein Roff!

finnnad.

Fahr' wohl!

Boltan (fliehend).

Hunnad! Hunnad!

(Um Gunnad fammelt fich eine Schaar ber Flüchtigen.)

hier will ich feil mit meinem Leben halten! Schlagt uni're Bude auf! hier will ich fterben! Schlachtgefdrei der Deutschen.

Mit Gott! Mit Gott!

hunnad.

he da! wer fauft, wer fauft mein Leben ab? Der handelsmann aus Ungarland ift da!

(216.)

(Stat, Wolf und Andere eilen herbei.) Stak.

3ch fürcht' mich nit; benn ich bin feit gemacht!

Sanct Christoph, hilf!

(Er ichlägt hunnad nieder.)

Das ist von Prag her!

Wolf.

So dumpf' ihn mit der Spad'!

(Er verfolgt die Flüchtigen. 216.)

gunnad.

Berfluchter Rnecht!

(Stat erfticht ihn und ichleift ihn fort.) Eberhard (mit ben Franken tritt auf).

hier stedt mein Schwert. Ich geh' nicht weiter vor. Es ift des Blutes nun genug geopfert.

Bier naht ein Zug mit nachgeinsleifter Fahne.

(Dollinger und Andere bringen auf einer Trage den Grafen Wido ichwer verwundet und in einem Mantel verhüllt.)

Eberhard.

Wen bringft bu, Dollinger, auf biefer Trage?

Den Grafen Wido. Er ist ichwer verwundet; Er kann nicht sterben, bis er noch einmal Erblicket hat des Königs Angesicht.

(Dollinger und die Anderen mit der Trage ab.) Eberhard.

Der Glückliche! Zuerst die schönste Liebe, Und nun gewinnt er noch den Heldentod! Der Glückliche! wer muß ihn nicht beneiden? Denn mit zwei Kronen kann er von uns scheiden.

(216 mit ben Geinen.)

(Der unbetannte Ritter mit ber Nahne und Otto treten auf.)

#### Der Ritter.

So stell' ich dies Panier in deine Hand! Wend' dich zurück! Kein Sterblicher darf sehen, Woher, wohin die Boten Gottes gehen.

#### Otto.

Werd' ich dich wieder wenn und wo erblicen?

Breib' Gott getren! so wird er mich zu dir An einem Tage auf das Lechfeld schicken. Wend' dich!

(Die fich Otto wendet, verschwindet der Ritter. Otto mit dem Paniere ab.)

#### Merjeburg.

(Ein Theil der inneren Mauer. Man fieht das offene Thor. Oben auf der Mauer fieht Johanna in die Gerne fpahend, neben ihr ficht Standenbein; unten ftehen Schaaren der Bürger, Weiber und Kinder.)

#### Ein Weib. .

Was seht Ihr oben?

#### Standenbein.

Staub und wieder Staub!

Bie wenn der Müller seine Gade schüttelt.

#### Johanna.

Es steigen hohen Rebelbäume auf, Und Baffenblige leuchten ploglich durch.

#### Staudenbein.

Die Bogter sind es, die vom Heerde kommen, Bom rothen Finkensang mit Zeug und Stangen, Der Bogelfang ist gar ein lustig' Ding, Zumal von Weitem bei der Feueresse. Ein anderes Weih.

Schweig' du!

Johanna.

Wie ein Gewitter gieht es jest heran.

Standenbein.

Wie Millionen Störche, weiß und schwarz.

Johanna.

Bort Ihr des Beeres donnernden Gefang?

Daß fie nicht pfeifen! Das gab' einen Klang! Zohanna.

Ihr Weiber und Ihr Kinder, freuet Euch! Frei seid Ihr alle mit dem deutschen Reich!

Standenbein.

Indhei! Indhei! fo ichreit boch, ichreit boch, Kinder!

Ich sein die Pracht der Engelsfahne glänzen, Es strömet leuchtend hinterdrein das Heer; Entgegen ihm mit Blumen und mit Kränzen! Es heben flammend Speere sich um Speer. Auf, rüstet Euch zu Festen und zu Tänzen; Tenn Euer Netter, Heinrich, zieht einher! Erhebt die Stimmen! Singet Zubellieder! Tenn König Heinrich bringt die Freiheit wieder.

(Nahender Gefang des deutschen heeres:) Deutschland allhier! Gott hält uns seinen Schild hoch mit dem Ablerbild lieber das Reich.
Deutsche Schwerter, die flammen, Leuchten herrlich zusammen, Alle zugleich!

(Triumphmarich. Das Seer zieht zum Thore herein. Boran gehen die Lager meister und Sevolde; dann folgen Otto mit der Engelesahne und Wettin mi der Reicheiahne, bernach König sieinrich, hinter ihm Eberhard, kurthard, Heints der Jüngere, Gifelbert und Dollinger, dann das ganze Seer noch den verschiedene Jahnen der Bottostämme. Es entsteht großes Boltsgedränge.)

Standenbein (oben von ber Mauer berab).

Heinrich, der Bogeisteller, lebe hoch!
(Er wirst seinen hut in die Sohe.)

Conne, fang' meinen But! Da ift er! Soch!

Johanna und das gange bolk.

Bater des Baterlandes! Heinrich! Beinrich!

Das ficer.

Erretter, Kriegesfürft, Befreier, Gieger! Cherhard (gu bem Bolte).

Erdrückt und nicht! Zurück! Zurück, Ihr Leute!

Lag' fie nur walten, Freund!

Eine Alntter (ihr Rind über fich emporhebend).

Da, schau' ihn an! genau! genau, mein Kind! Der ift der Mann, der Alle frei gemacht!

Der große König Beinrich!

Das gange bolk.

Beinrich! Beinrich!

Burkhard.

Wir find gehemmt; es steht der ganze Zug; Die Straffen und die Gassen sind voll Menschen Gestopft; die Tächer werden abgedeckt; Bis an die Essen klettern munt're Buben; Frast wird es Nacht von all' den tausend Hüten, Die wirbeln in der Luft! Das ist ein wunderbar gewalt'ger Tag!

#### Cherhard.

The frieger und die Bürger Brust an Brust.
(Iohanna drängt fich vor und ichlingt fich um fleinrichts Keniee.)

Dollinger (fucht fie hinwegzuziehen).

Steh' auf, o Dirne! Weine nicht! Eteh' auf!

#### geinrich.

Laß' sie gewähren! Laß' sie! taß' sie weinen! Mit ihren Thränen weiht sie mich zum Tode.

Bergest mich nicht! Vergest nicht diese Stunde! Dem denkt an mich, und denkt an dieses Wort: Nicht mehr erleb' ich dieses Tages Feier! Dem Alles kommt von Gott; ich bin zu Ende. Berlast nicht meinen Otto, meinen Sohn! Er hat die Krast; er wird Such trentich schirmen.

#### Alle.

Berlag' und nicht, o König, Bater Beinrich!

#### geinrich.

Bewahrt die Eintracht, wollt Ihr sicher sein! Bewahrt die Freiheit, und Ihr habt das Glück! Doch mit der Zwietracht kehrt das Elend ein; Und Schmach und Knechtschaft kommen hinterdrein. Doch der das Weltall trägt in seinen Händen, Wird das, was er begonnen, auch vollenden!

(Glodengeläute. - Der Borhang fällt.)



# Kaiser Otto III.

(Zum erften Male aufgeführt auf bem Soitbeater zu Dreeben am 30. Geptember 1839.)

### Perjonen:

Otto der Dritte, romifder Raifer. Beinrich, Bergog von Baiern. Ediart, Dlartgraf von Dleigen. Bernhard, Rangler. Adelbert, Edelfnabe. Crefcentins, romifdier Conful. Stephanie, feine Gemablin. Afra, ihre Dienerin. Caraglia, Crefcentius' Bruber. Corello. römiiche Eble. Spodone. Erfter Smeiter römischer Bürger. Dritter Dierter Fünfter. Gin romiicher Bewaffneter. Gin beuticher Rrieger. Römer und Deutiche. Leichentrager. Bolt.

#### Perjonen Des Faftnachtsfpieles im vierten Acte:

Ein Pilger (Otto der Dritte).
Eine gleiche Maske (Bernhard).
Proserpina (Stephanie).
Grafer
Sweiter
Dritter
Vierter
Fünster
Sechster

Biele andere Masten aller Art.

# Prolog

gesprochen bei Eröffnung des

# Großherzoglichen Hoftheaters in Oldenburg

am 29. September 1843.

Schon fürzt die Sonne immer mehr die Bahn Bon Dft zu West, als bätte sie genug, Zu viel der Leiden auf der Welt geschaut Und sehne sich nach ihren Meereswegen, Die ihr, wie Kinder, wild entgegenspringen, Als bäten sie die Alleswissende Um bunte Reisemärchen ihrer Hahrt Und um uralte Sagen und Geschichten. Da wird die Nacht hier oben immer länger, Und vreisgegeben, wie das Thier des Lealdes, Wär' jetzt der Menich der witsten Einsamteit, Stieg' nicht herab zu jedem edten Bolte, Bon dessen Stirr belleniche Bildung lenchtet, Der ewig junge Gott der Poesse.

Er fdwingt ben Zauberftab, es thut fich auf Das Bunderreich der Farben und der Tone, Und in den tleinen Umfang diefer Biibne Dränat wieder fich der Beift der Weltaeschichte In feinen bochften Offenbarungen: Denn in der Runft, im allerfrei'ften Dafein, Berklärt die Borgeit fich mit ihren Selben, Daß wir im innerften Gemuth zugleich Mit ihnen leben, wie mit Zeitgenoffen, Und größer werden in der großen That, Die wir begreifen und vollbringen lernen. So mag fich hier die Begenwart erfennen Im Zaubersviegel ber Vergangenheit! -Doch nicht im Ernst allein belehrt die Runft Der vielgeftalt'gen, bunten Bühnenwelt; Huch in bem Scherz befreit fie unf're Seelen Bom Dienst des Schlechten und des Richtigen, Indem fie une die eig'ne Thorheit zeigt Und fie erstidt in ichallendem Belächter. Co ftrenge ift das Umt der Bühnenkunft, Schwer der Beruf des mahren, echten Künftlers, Und was im Glang des Lebens hier erfreut, Ift von dem Dichter und von feinen Mimen Dft mit dem beften Bergensblut erfampft. Go tritt in diesen Rreis die Runft herein, Bon Neuem Euch mit ihrem Spiel zu feffeln, Die deutsche Runft in diese freie Stätte, Die ihr an Eurem Berde ift vergonnt. Beil Dir, Du nordfeefreud'ge Oldenburg! Weil Du gewagt, Did priefterlich zu franzen, Wirft Du auch Priefterin bes Schönen fein!

Deutschland wird ehrend Deinen Namen feiern, Gelingt es uns, dem Geiste zu vertrauen, Der alles Hohe ernst vollbringen lernt, Gelingt es nur, die Liebe zu bewahren, In der die Aunst allein gedeihen kann, Und wagt Ihr es, die Kräfte, welche streben, Mit frohem Sinne zu dem Ziel zu drängen, Und wo sie irren, mild und streng zu warnen. Nur schweigen ist der allerherbste Tadel!

(Entfernte Mufit eines Mariches hinter ber Gcene.) Sorch! Kriegerischer Marich! Wir find in Rom, Im faiferlichen, doch emporten Rom! Schon zieht beran der junge, rom'iche Raifer, Dtto der Dritte, aus dem Stamm der Sachien! Was hofft die Welt von ihm, er felbst von sich? Gebildet und gelehrt und jung dagu, Wähnt er wohl feinen Ramen aufzuprägen Boll Rraft bem neuen driftlichen Jahrtaufend. Romantisch wie er ift, wird er begreifen, Daß man nicht zweifeln und nicht grübeln darf, Tritt in die Thur der Gening der Zeit, Dag biefer Recht hat, Recht hat auf Geftaltung, Und daß, verläugnet, er gefährlich wird. Wird er perfteben, was dem Berricher giemt: Daß er fich felbit beherriche, um zu herrichen? (Mufit mehr in der Rabe.)

Die Fahnen wehen und die Hörner klingen, Er naht gewaltig, Antwort uns zu bringen. (Während der Borhang fällt, führt das Orchester die Musik fort.)



# Erster Act.

Gin Bimmer im Balante des Trefcentins.

Erfter Auftritt.

Creicentius. Zaraglia leintretend !.

Taraglia.

Crescentius!

Crefcentins.

Du fommst in später Nacht, Die einsam ich mit mir vollbringen wollte.

Taraglia.

Das erfte dyriftliche Jahrtausend rollt Mit dieser Stunde in die Ewigkeit; Die Spanne Zeit verleb' ich noch mit dir.

Crefcentius.

Es steht im Norden ein Komet am Himmel, Gleich einem Drachen feurig brennt sein Haupt Und drohet Unheil unerhörter Art!

Caraglia.

Un diese Nacht knüpft sich die Brophezeihung Bom jüngsten Tag und allen Schrecknissen, Die nur der Wahnwitz eines sieberfranken, Entzünderen Gehirns ersinnen kann: Doch biese Rajerei hat angesteckt Das menichtiche (Veichlecht. Die Bäuser Rom's Hat bieser Wahn geleert und auf die Strafe Die Weiber und die Kinder ausgesät Mit Männern und mit Memmen durcheinander, Und alles schreit und heult: "Der jüngste Tag!"

#### Crescentins.

Und die Besatzung auf den Mauern?

#### Taraglia.

Halt!

Der jüngste Tag hebt alle Ordnung auf.

Die Hauptleut', die Berräther, laß' ich hängen; Otto der Tritte mit dem deutschen Heer Belagert Rom, und seine Räderthürme Sind bis an uns're Mauern vorgeschoben! Rus' zu den Bassen! Laß' die Trommel rühren!

#### Taraglia.

Bußpfalmen singt der Kaiser mit dem Heer; So steht die Narrheit überall in Blüthe, Doch macht sie reif die Feigheit und den Frieden! Dhumächtig sah man anch dein Regiment Bor dem Gefühl der allgemeinen Angst, Dhumächtig wird es sein auch vor dem Bunsch Nach Raiser — Und vor der Hungersnoth, die und bedrängt; Denn Hunger bändigt Mensch und Thier zugleich.

#### Crefcentins.

So wehr' ich mich allein in diesem Schloß, Das ich zur letzten Zuflucht mir erbaut Mit seinen Mauern, seinen festen Thürmen; Ich trope hier mit meinen eig'nen Leuten Unf freies Leben oder freien Tod.

#### Taraglia.

Schaff' faltes Blut dir au! Es fann dich retten. Schnell sende deinen Herotd in das Lager, Berkündige dem Kaiser dein Begehren, Mit ihm zu solcher Zeit dich zu versöhnen; Benutz' den Aberglauben sest zum Heil! Du willigst ein? Du mußt!

#### Crescentius.

Nie, nimmermehr!

#### Caraglia.

Am Thor empfängst du deinen alten Freund, Ten Kaiser, mit der herzlichsten Umarmung: Die Weiber streuen Blumen, und zur Nacht Erhelten alle Fenster sich mit Lampen, Te deum singt die ganze Klerisci.

#### Crefcentins.

Abschenlicher! Berrathen soll ich Rom? Mich selbst bazu?

Taraglia.

Du aber brauchst den Frieden.

#### Crefcentins.

Dem Kaiser darf ich vor das Angesicht Nie wieder treten; denn es ist unmöglich. Ich hatte auf das Erneisir geschworen Ihm ew'ge Treue, und vertrauungsvoll Hat er mich über Rom gesetzt; doch du, Verruchter, Hast mich beschwatzt mit jedem argen Wort, Bis ich in neuer Menterei gebrochen Mein Wort und meinen Gid.

#### Caraglia.

Doch ift der Raiser Nur vor der Stadt, nicht in der Stadt gefährlich; Tenn in den Straßen sind wir seiner mächtig. Ift er erst eingezogen mit dem Heer, Tann will so lang' ich böse Händel machen Und Zwietracht aller Urt, den alten Haß Anfreizen, bis in neuem Aufruhr Tas Bolf durch die Cnartiere rasen soll; Und so vernichten wir das deutsche Heer, Und so zerschmettern wir den deutschen Kaiser, So greifst du wieder zu dem Regiment.

#### Crescentius:

So überfättigt hast du mich mit Bosheit, Daß es mir graut vor dir und mir zugleich, Des lebens bin ich bis zum Tode satt.

#### Taraglia.

Id) laft' dich nicht, weit du die Voltsgunst haft, Die nöthig ist zu uns'rer röm'ichen Sache, Und so gebrauch' ich dich.

#### Crefcentins.

Aus meinen Augen!

#### Caraglia.

Muß ich dich noch erinnern an den Preis, Um den ich dich gefauft? War nicht verlobt Stephanie erst an mich von ihrer Wintter? Us du sie sahst, — du warst fast schon ein Greis, — Wer fing zu jammern an: "Ein armer Mann, Dem nie die Liebe eine Rose pfludte?"

Crefcentius.

Das bietet mir ein Bruder, großer Gott!

Caraglia.

Wer drückte damals zürtlich meine Hand Und flüsterte: "Du wärft mehr, als ein Mensch, Ein Heiliger vom Himmel, wenn du noch Zu meinen Gunsten ihr entsagen könntest?" Ich liebte dieses Weib, wie ich nur lieben kann, Mehr doch die Sache Rom's; ich sprach zu dir: "Benup' die Macht, die du vom Kaiser hast, Und reiße Rom von seiner Herrschaft los, Stephaniens Hand sei dein!" und ich hielt Bort.

Crescentins.

Fluch deiner Beterei!

Cargalia.

Spar' deinen Obem!

Die Nacht ergrant ichon vor dem nächsten Morgen. Entschließe dich! Berichn' dich mit dem Kaiser In einem Judaskuß!

Erefcentins.

In dieser Stunde,

Mit welcher ein Jahrtausend von dem andern Sich icheibet, trenn' ich mich von dir auf ewig.

Caraglia.

Crescentius!

Crescentius.

In's Zeitendsaos werf ich Die alte Sündenlast und bich zugleich! Taraglia.

Du bist verrückt!

Erescentius. Hinweg von mir, du Schlange!

Caraglia.

Weh' dir! du hast den tetsten Tropsen Blut, Der für dich sprach in mir, zu Eis gemacht; Bon nun bist du in meiner Seele todt, Und über dich hinüber geht mein Weg.

(21b.)

## Zweiter Huftritt.

Crefcentius, bald barauf Stephanie.

Crefcentius (allein).

Mir ist, als wenn sich von mir tosen wolle Ein Stück vom Leben um das andere; Das Gist der Politik hat meine Seele Mit Känlniss angesteckt, daß sie vor Schmerz, Wie ein Pestkranker, um Genesung stöhnt.
Mir würde besser sein, könnt' ich von mir, Gleich einem Kleide, die Erinn'rung wersen Und allen Glauz der Herrichaft mit den Kengsten Und voin von Allem mit Stephanien dann In eine Wüsse slücken; aber so Bessige ich das schönise Weib der Erde, Um nur zu wissen, was ich doch verloren.

Mein Rleinod und mein Berg!

#### Stephanie.

3ch flieh' zu bir,

Wie ein geängstigt' Kind zu seinem Bater. D, diese bose Racht!

#### Crescentins.

Was ängstigt dich?

#### Stephanie.

Beriöhn' dich mit dem Kaiser; denn du darfit In Feindschaft nicht zur neuen Zeit hinüber. Bedenke, wenn es wahr war', daß mit ihr Beganne das Gericht?

#### Crefcentius.

Bei Gott viel eher, Als bei dem Kaiser, kann ich Gnade finden; Db ichtimm, ob nicht, die habe ich verwirtt!

#### Stephanie.

Nichts ist unmöglich, was ein Menichenherz Gewähren kann. Um einer Ahnung willen, Um eines Traumes, meiner Schwachheit willen, Biet' deine Hand dem Kaijer an zum Frieden!

#### Crescentins.

Co hat ein Traum dir deinen Schlaf geftort?

Ein Traum nur, boch jo gnalvoll, daß noch jest Das Herz mir pocht. Mir war's, als ftänd ich Als Judith vor dem Kaifer, welcher ichtief, Gehüllt in Burpurdeden. Das Gemach War hell ersenchtet. In der einen Hand Das mörderische Schwert, zog mit der and'ren Ich ihm die Dade von dem Angesicht: Doch, wie den Streich ich jählings führen wollte, War umgewandelt sein Gesicht in deines; So schrecklich war das Truggesicht des Traumes, Daß ich es nimmermehr vergessen werde; Crescentius, laß mich an deiner Brust Die Fassung wieder sinden und dich selbst Mit Litten und mit Thränensluth erweichen.

(Gefang aus ber Ferne.) Dies irae, dies illa, saecla solvet in favilla, teste David cum Sybilla.

#### Crefcentins.

Die Priester singen Psalmen durch die Stadt, Den Jorn des Himmels von uns abzuwenden. So scheidet dieser wunderbare Zeitraum, Der anhob mit dem Heiland in der Krippe, Und mit Angustus auf dem Kaiserthrone, Und dann geweiht mit heil gem Martheblut! Ein Meer von Bolkern rollte durch die Welt. Aus tausend Bunden bintend, stürzt es sich Wit diesen Schmerzenstönen in den Abgrund.

(Gesang aus ber Ferne.)
Ich mag dem armen Bolt es nicht verargen, Daß es es der Zukunst jest entgegenschauert, Ich selber fühle eine schwere Hand Auf meiner Bruft, die mir den Odem hemmt. Hinaus muß ich; denn sehlen darf ich nicht Den bangen Menschen in der großen Stunde. Stephanie, sehr' zurück in dein Gemach Und bete auch für mich; es thut mir Noth.

Stephanie.

Du gehst von mir?

Crefcentins.

Stephanie, gute Dacht! Stephanie.

Crescentius!

Crescentius.

Mady mich nicht weich, obidion Mir ift, als rift' und eine Ewiakeit

Bett von einander. Doch auf Wiederschen! (Beide ab.)

## Dritter Auftritt.

Blat bei bem flaminischen Thore.

(Fernes Gemitter.)

Erfter, zweiter, dritter und vierter romifcher Burger. Epater ein Bemafineter. Bolt.

Erfter Bürger.

Borch! es fahrt unten in der Erde bin; jetzt geht fie auseinander.

Bürger.

Der jüngste Tag! Webe!

3meiter Burger.

Wie mit Lastwägen über Steinpflaster, rollt es unten tausend Rlafter tief hinüber.

Bürger.

Gott erbarme sich über uns!

Andere Bürger.

Und unf're Günden!

(Es blist.)

Dritter Bürger.

Sa! das war eine Gluth! Zeichen am himmel und auf Erden.

Erfer Bürger.

Bort 3hr die Posannen? Das Weltgericht!

Vierter Bürger.

Das ist nicht vom Himmel! Es fommt von draußen vor bem Thore ber.

Dolk.

Der römische Raifer!

Vierter Burger.

Der römische Kaiser! der Kaiser vor der Stadt! Wer sind wir? Sind wir nicht Kömer und er unser Kaiser, und er abgesperrt von uns, der fromme, gute Kaiser? Der junge, schöne Kaisersproß?

Bweiter Bürger.

Gott sucht Euch heim mit flammenden Ruthen, Best, Hungersnoth und Erdbeben, des Aufruhrs wegen! Bessert Euch! That Busse!

Ein Bewaffneter (tommt aus dem Sintergrunde vor).

Ein faiserlicher Herold vor dem Thore!

Erfter Bürger.

Wir wollen ihn hören! Wir muffen ihn hören!

Den Berold! den Berold! Laft ihn herein!

Vierter Auftritt.

Crefcentius. Borige. Epater ein Beib.

Crefcentius.

Ihr Rasenden! Seid Ihr noch röm'sche Männer? Zieht Beiberröcke an und greift zur Spindel!

Toch Weiber würden ihre Ehre retten, Ein Teufel hat zu Thieren Euch verhert, Zu Rossen Euch gemacht, die zügellos Weit ihrem Wagen und dem Leufer sich Jäh in den Abgrund ftürzen und zerschmettern!

Erfer Bürger steut ein Beib vor Grescentius bin). Da Weib, sprich für die Rosse, rühr' die Zunge!

### Das Weib.

Um Gottes Barmherzigkeit Willen, wenn Ihr Menichen seid, so gebt mir einen Bissen Brod! Mein Kind! Mein armes Kind!

#### Crefcentius.

Wollt Ihr mein Herz, — Ihr hattet es ja längft, Wollt Ihr mein Blut, mein Fleisch, so nehmt es hin! Wollt Ihr mein Haupt, — jeht diese grauen Haare, Die alt geworden vor der Zeit um Cuch — Wollt Ihr mein Leben — (Trompetenstöße.)

Dolk.

Der Herold! Hört ihn! Hört!

## Junfter Auftriff. Ein Berold. Borige.

ficrold.

Der römische, gefrönte Kaiser Otto Bietet dem römischen, dem versührten Volke Zu dieser Stunde allgemeinen Frieden Und Gnade Allem, was hier Dem hat, Wenn noch die Sonne, deren Ankunft schon Den Dsten färbt, mit ihren ersten Strahlen

Den Maijer auf dem Capitol beicheint Mit neuem Frieden in der neuen Zeit.

Crescentins.

Berberben über bich! Cag' ihm - Einige Burger.

Dem Raifer Beil!

Volk.

Brod und Frieden!

Crefcentius.

Stürzt in den Staub, 3hr Anechte des Barbaren, Bertauft ihm Weib und Rind und Euren Namen! Erfter Bürger.

Reifit die Thore auf!

(Das Bolt öffnet mit Jubelgefchrei bas Thor.)

Crefcentins.

Id) war ein Freund des Bolkes, dies mein Schickal! Ertränk' dich, Morgensome, in dem Meer, Ch' du die Schande dieser Nacht erblickt! Birit aus einander Rom, du Grab der Freiheit! Lak' mich himmtersteigen zu den Todten!

## Sechster Auftritt.

Zum Thore berein zieht das Geer der Teutschen mit Fahnen und Mufik. Kaiser Otto, Bernhard, heinrich von Baiern und Edart von Meißen ericheinen, ipater ihnen entgegen Taraglia, Torello und Spadone.

Otto (portretend).

Ich und die Morgensonne begruffen Dich, den uralten Sorft der Cafaren,

Ewige Noma, Achse der Weit! Nings um mich her die Lötter der Erde, Trag' ich als Atlas das neue Jahrtausend Aus der Mitternacht roher Gewalten An das himmlische Licht empor!

Caraglia

(mit Torello, Spodone und anderen römischen Mittern vortretend) Dem taiserlichen Gnadenwort vertrauend, Knie't Rom zu Euren Füßen mit dem Rus: Hoch lebe Kaiser Otto, unser Herr! (Tromvetenianiare.)

# Bweiter Act.

Bimmer im Balafte Des Crefcentins.

# Erfter Auftritt.

Afra.

Was hab' ich nicht gehört, dazu geseh'n?
Zo viele und so starke deutsche Mitter
In einem Zug se fünf zu fünf auf Rossen
In Einem fort, endlos zum Thor herein!
Tie gelben Kahnen und die hellen Gelme,
Tie Reiher oder Pfanensedern d'rüber,
Tie bunten Schilder, and're Gold und Silber,
Tie Küstungen von tausendsacher Urt
Und prachtvoll doch zugleich, die langen Schwerter,
Tie mörderischen, über Alles hin
Tie Morgensonne mit der hellen Gluth!
Tie Trommeln wirdeln, die Trompeten schwertern
Und ich bin blind und taub! Es schwindelt mir!
Stephanie.

Bertreten liegen wir zu ihren Füßen.

Afra.

Boran die Fahnenträger, gleich barnach Die beiden Seckelmeister, die das Geld, Die buntes Laub, auswarfen unter's Bolf; Za'leute waren fie, und unf're Ediande Buche unter ihren Sänden; und ich fah Bu Taufenden das Bolf fich niederbücken, Sich brangen und fich bruden! Rom'iche l'eute! Es bliefen die Trompeter noch bagu. Daß ihre Baden zu zerspringen ichienen; Dann famen Ritter, blonde, trop'ge Manner, Die Rone bebten unter ihren Knicen. Da zog auch ber - was habe ich gesehen! --Der faiserliche Berr! D, Dieje Schönheit Und fraft'ge Jugend! - Zeine Blide flogen, Wie branne Adler, über Alle bin -! -Die er das Rok zwang, das sich ichenen wollte, Da ichien die Stärte feiner Musteln fait Die Pangerringe heftig zu geriprengen. Gin Jüngling in der erften, ichonften Blüthe Und röm'icher Raifer; der Glückjelige!

#### Stephanie.

Unfinnige! von uni'rem Unglud ivrichit du!

#### Afra.

Merkt auf, Rom wird sein Grab; er hat etwas In seinem Angesicht, das jähen Tod, Gewaltsam frühen Tod dem Mann bedeutet. Und seine Herrschaft wird zu Ende geh'n Gar bald mit Schrecken, wie sie angesangen.

#### Stephanie.

Sie haben ihren Conful doch gefangen, Diesetben Romer, die er so getiebt, Die auf das Zuden seiner Wimpern mertten, Diefelben Römer haben ihn verrathen Und ausgeliefert an den Born des Kaifers.

Afra.

Daß ich auf ewig doch verstummen tonnte!

Stephanic.

Unsetige, was willst du mir verhehten? Du schweigst! Sie wollen ihn ermorden! Weh' mir! Errettet ihn; sie schleppen ihn zum Tode! Sie binden ihm die Hände und die Augen —

Afra.

3hr fommt von Ginnen, edle Fran!

Stephanie.

Er war

To gut und freundlich gegen Jedermann Und Tag und Nacht für Aller Wohl beforgt! Was hat der große Consul Euch gethan, Daß jest der Kaiser Gnade üben nuß, Der Einzige, den er auf Gottes Erde Beleidigt hat? Unendlich schnerzt es mich, Obschon ich weiß, daß er begnadigt wird; Denn Kaiser Otto hat bei seinem Einzug Gleich einem Gott die Sonne seiner Gnade Ausgehen lassen über alle Kömer.

Afra.

Doch wenn 3hr etwas thun könnt für den Conful, Berschiebt es nicht.

Stephanic.

Dein Antlit zengt von Sorge, Und deine Worte beben wie voll Angft?! Afra.

Ich möchte schweigen und ich darf doch nicht. Das Bolk hat auf dem Capitol errichtet Ein Blutgeruft, behängt mit rothem Tuch; Es steht ein Block darauf mit einem Beil.

Stephanie

(fintt mit einem Schrei auf bie Aniec, bas Geficht mit ben Sanden bededt).

# Zweiter Auftritt.

Caraglia (zu Afra).

Du haft geplandert, Thörin! Bett himveg! (Afra ab.. (3u Stephanie.)

Stephanie! Hört, Stephanie! Welches Beispiel Gebt Ihr ben jungen Frauen alter Männer! Erlebt' ich's nicht, ich hatt' es nie geglaubt, Daß bei ungleichem Alter solche Liebe Gedeihen könnte. Du bist sehr getreu, Stephanie!

Stephanie. Grausam ist das Schicksal — Taraglia.

Hört mid,

Gefällt es Euch!

Stephanic.

So graufam, bag es noch

Zum Sohne dich mir schickt!

Caraglia.

Steht auf und hört!

Ift Wahrheit Ener Schmerz, so zeigt es jest! Bielleicht fonnt Ihr noch retten ben Bedrohten.

Stephanie.

Taragtia! Dein Gesicht ist noch, wie sonst, Aus Marmorstein gemeißelt —

Taraglia.

Und es hat

Euch nie gefallen: doch ich liebte Euch! —. Mit Küßen habt Ihr einst nach mir gestoßen! Toch liebt' ich Euch; — Ihr ichlugt mir in's Gesicht; Toch lieben Mensch und Hund die strenge Hand, Tie sie mischandelt, und is liebt' ich Euch Nur um so mehr: um glücklich Euch zu sehen, Schenkt' ich mein Recht auf Euch an meinen Bruder; Uneigennüssig bin ich in der Liebe.

Stephanie.

Wie höllentief ift beiner Seele Abgrund! Taraglia.

Wie's Euch beliebt.

Stephanie.

Wenn Ihr barmherzig feid,

So sprecht, wie ift Crescentins zu retten?

Caraalia.

Wie liebtet Ihr den Conful?

Stephanie.

Co, wie einst

Ich meinen Bater, meine Mutter liebte, So gang mit gleichem Bergen.

Caraglia.

Nun wohlan!

So lagt Euch führen auf das Capitol; Bu Guften fallt dem Raifer und erbittet

Das Leben und bie Freiheit Eures Mannes. Jung, wie der Raiser ift, mag' ich zu glauben -Soll meine Menschentenntniß mich nicht trügen -Daß er der Echonheit nichts verlagen wird. Wenn Euch das Bergeleid zu jehr nicht hindert, So tleidet jorgiam Euch in dunkle Farbe -Unwiderstehlich ift betrübte Echönheit -Yost auf die langen Gledten Gurer Baare Und laft fie ringeln über Euren Nachen, Die schwarze Echlangen über weißen Echnee; Denn das Machläffige gefällt gar fehr Un jungen Frauen bei Gemuthebewegung.

## Stephanic.

Bor' auf zu höhnen; denn ich folge ichon.

# Caraglia (allein).

3ch han die Weiber, doch bedarf man fie, Die die Figur der Königin beim Echach. 3ch danke ihr, daß fie mir einst die Liebe Sat abgewöhnt: doch da einmal der Menich Im Leben einer Leidenschaft bedarf, Edymadhaft zu madjen diese ichaale Epeije, So ipiel' Comodie ich auf dem Theater Der Weltgeschichte. Das Echicifal hält empor die ehr'ne Wage, Und wirft der Raijer tolltühn in die Edyaale Die deutsche Kausttraft und die rohe Treu' Und all' das frijche Jugendblut des Nordens, To leg' ich in die and re Edjaale Rom, Italien zugleich und den Berftand, Der hell fich umfieht, wie ein Echlangenauge,

1316

Nach der Achillesserse. Laßt denn seh'n, Wohin die Zunge an der Wage schlägt? Es ist ein guter, frommer Rath, das Weib Des armen Confuls für ihn bitten heißen; — Sie ist so schön, wie nie ein Weib ich sah, — Der Kaiser ist ein Meusch, ihn rührt die Schönheit. — Ob so? Db anders? Alles ist mir recht, Zu meinem Ziele sördert Gut und Schlecht. (916.)

# Dritter Muftritt.

Gin Gaal im Palafte des Capitols.

(In einem Salbtreise fiten deutsche und römische Berrn und Ritter, der Raifer auf erhöhtem Gibe in ber Mitte,)

Raifer Otto. Bernhard. Edart. Seinrich bon Baiern. Torello. Spadone und Andere.

Otto.

Um Euretwillen habe ich verlassen Die Heimath und das grüne Sachsenland, Bo dunkte Tannen auf den Bergen rauschen Und unter ihnen Ströme in das Thal, Und wo das Silber aus dem Moos hervor Gediegen wächst und glänzt im Licht des Tages. Um Euretwillen hab' ich mich geschieden Bom mächtigken der Bölker dieser Erde, Bon meinen Brüdern, deren Haupt die Sonne Mit ihrem Gold geziert, in deren Auge Der blane Himmel seinen Schein gegossen, Die ihre Fahne trugen von der Nordsee Bis zu dem Mittelmeer nach Spanien Und bis borthin, wo glühend auf ben Scheitel Senfrecht die afrikan'iche Sonne strahtt.

## Corello.

Des röm'ichen Raijers Geimath nennt sich Rom, Un biefem Namen hangt die Weltgeschichte.

## Otto.

Den dumpsen Wiederhall der alten Zeit, In Blut und Leben wollt' ich ihn verwandeln Und Rom zu solcher Herrlichkeit erheben, Wie Cäsar und Augustus nicht gesehen, — Für einen Träumer hab' ich Euch gegolten! Wohlan! So träumt die schwüle Wetterwolke, Eh' sie mit Gluth und Fluth herunterstürzt; So vor dem Sturm das Meer, eh' es voll Grimm Schlägt donnernd in des Himmels Angesicht, So das Gesild, wenn ties in seinem Schoos Erdbeben krampshast durch einander kochen, Nehmt vor dem Träumer Euch in Ucht! hier ist er!

### Spadone.

Zürnt nicht dem Volk; es war von ihm verführt, In dessen Hand gelegt war die Gewalt, Es bringt zum Opfer seinen Consul dar.

#### Corello.

Doch mit dem Frieden allgemeine Gnade Ward zugesagt!

Otto.

Go ist es.

Edart.

Gnade wohl, Doch dem verführten Botk, nicht dem Berführer!

14\*

#### Otto.

Was drängt Ihr heute mich zum Blittvergießen? Es ist tein Tag dazu. Die ganze Christenheit Erhebt sich im Gebet zu ihrem Gott; Der Engel des Gerichts ging uns vorüber. Ich stünd der Herr des schenenzeichens, Als ständ der Herr des schonen Sternenzeichens, Tas mir aufstieg zur Stunde der Geburt, Domo endente, und ein and rer Stern Durchschneide seine Bahn, die Linien Des Lebens und die Sinne mir verwirrend. Ubwehren muß ich diesen bösen Einfluß.

#### Ediant.

Betohnt sei, so ber Aufruhr, boch die Treue Des deutschen Bolts getreten in den Stanb!

#### Otto.

Geziemend rede Jeder, was sich ziemt; Denn wo die Leidenschaft den Sinn berückt, Da werden übermächtig bose Geister!

## Bernhard.

So sprech' ich ruhig, wie zum Tod gefaßt: Borgreifen darf die Gnade nicht dem Recht, Will sie nicht selbst zu neuem Frevel reizen! Erst spreche eiserne Gerechtigkeit, Dann aber mag des Kaisers Gnade walten, Denn an der Grenze zwischen Tod und Leben Gieich einem Engel Gottes soll sie steh'n.

#### Ofto.

Rehmt hin das Recht zum Richten, ich zur Gnade!

geinrich.

Mein faiserlicher Herr, ich bitte Euch, Stellt nicht den Spruch der Gnade auf die Spitze Des granenwollen Angenblicks des Todes Und auf die Schärfe eines Schwertes nicht, Denn gransam tücksich waltet oft der Zufall.

Otto.

Sein Schidfal ruht in meiner Sand beichtoffen. (Grefcentius wird herein gebracht.)

# Dierfer Auffriff. Creicentius. Borige.

Bernhard.

Wer bift du, Mann?

Crescentius.

Mein Name steht gegraben

Muf Gurer Stirn!

Bernhard.

Wer hat dich angeklagt?

Crescentius.

Mein Unglück! Wenn Ihr wollt, auch meine That, Die ich heimstell' der (Gnade meines Maifers.

Bernhard.

Befennst du, daß mit unerhörrem Meineid Des Kaisers Hoheit du verrathen hast In doppetter Empörung gegen ihn?

Crefcentins.

Berläugnen mocht' ich nie, was ich gewagt!

Bernhard.

Bft todessichuldig der vertlagte Consul Erescentius?

Versammlung. Des Todes schuldig! schuldig! Otto.

Co ist bein Wert vollbracht und bald gesühnt. Doch wenn ich dich jest vor mir stehen sehe Co gar gering, so elend, daß der Aermste, Der Unglückseligste in meinem Reiche Nicht mit dir tauschen möchte seinen Namen, Co überschleicht Melanchotie mein Herz; In dir fühl' ich den Jammer einer Welt.

# Crescentins.

Mein taiserlicher Herr, qualt mich nicht langer, Ich fenne Guer hochgesinntes Herz; Ihr habt versprochen allgemeine Gnade, Ihr seid zu groß, als daß Ihr langer zögert, Mich im Besondern ihrer zu versichern, Obschon es sonst faum weiter nöthig ist.

Otto.

Crescentius, du hast 311 hart gefrevelt.

Crescentins.

Und um so schwerer wiegt jetzt Eure Huld! Otto.

Mein Wort der Gnade galt dem armen Bolk.
Exescentius.

Weh' über mich! Als mich das Volk umringte, Ergab ich mich der Gnade, nicht dem Rechte; Nicht hättest du lebendig mich gesehen!

#### Otto.

Einst hob ich dich aus Schmach und Tod empor, Bekleidete mit Purpur deine Blöße, Ich setze dich zu meiner rechten Hand, Zu meinem Ebenbilde hier in Rom: — Du wolltest mich und hattest dich verrathen!

### Crescentins.

Micht weiter! benn ich fühle was in mir Bon Todesschauer. Biele unter Euch Sind Zeuge, daß ich nie den Tod gescheut; Auch jest nicht, aber dennoch zucht die Seele Und banget in dem Neze ihrer Nerven. Sin Sterbender kann prophezeien! Hört mich! Mein Spruch ist wohlfeil, hör' mich, Kaiser Otto! Der Italiener wird zum Deutschen nie; Die Freiheit unstrer Städte wächst empor, Mit Bürgerblut begossen, von der Hölle Erkaufet mit Berdammniß.

#### Edart.

Schweig', Berräther!

Otto.

Laft einen Priefter kommen, daß er beichte. Erescentius.

Mun hab' ich abgeschlossen mit dem leben.

Otto.

Dann aber führt zum Tode ihn hinab.

Crescentius.

So strafe einen Meineid denn mit Meineid Und drücke einen Stachel in dein Herz! Du mordest mich, so sieh' mir in die Augen, 3hr Blid foll bich wie ein Gespenft verfolgen, Bis du, wie ich, verderben mußt durch Schuld.

Otto.

Dein Blut fomm' über mich! Führt ihn hinab! (Erefcentius wird abgeführt.)

Er ahnet nicht, daß hinter ihm die Gnade Mit sanftem Schritte folgt, ihn zu erlösen; Tenn einst hab' diesen Mann ich sehr geliebt!

# Bünfter Auftritt.

Stephanie, verichleiert, geführt von Zaraglia. Borige.

Caraglia (gu Stephanie).

Werft Euch auf Eure Aniee und erfleht Bon faiferlicher Majestät die Gnade! (Er zieht sich zurück.)

#### Stephanie.

Zu Euren Füßen liege ich im Staube, Und schückern stehend hebe ich mein Auge Zu Euch empor, und meine Seele zittert In Augit und Daal vor Eurer Herrlichkeit; Doch gnädig leuchtet Euer Angesicht, In Eurem milden Auge ruht der Himmel, Des Mitteid's guter Eugel blickt daraus. Wie das Erbarmen Gott zum Menschen macht, So Euch Gott gleich das einz'ge Wort der Gnade, Das einem Sterbenden das Leben schenft, Um das ich bettle in der Todesnoth.

Otto.

Erhebe dich. Mich rühret deine Stimme So wundersam, daß fie mir wiederklingt

Im Innersten der Seete, und mir ist, Als flöß', wie Det, ein weicher Traum um mich. Wer gab dir diese Stimme? Sie berückt! Sprich noch einmat! Rein! Schweige lieber still! Wer ist der Freund, der dich hierher gesendet? In bist gefährlich, Weib! Erschrick nicht, Holde! Verschsteire länger nicht dein Angesicht!

(Stephanie follagt ben Schleier gurud.)

Hinweg! Hinweg!

Stephanie.

3ch Unglückselige!

(Sie fintt am Throne nieder auf die Aniec, flehend die Sande emporitredend.)
Otto.

Wer bist du? Nein! Die Antwort will ich nicht, Geheinmisvolles Bunder, füßes Räthsel!

(Leife zu ihr.)

Gewiß, ich hab' dich irgendwo geschen, — Rein! Nein! Ich habe dich geträumt, geahnet. Es log das treue Herz im Busen nicht, — Zu seinem Willen hab' ich die Gewalt; — In bist mein Traum und meine Wirklichkeit!

Stephanie.

Wo bin ich? Wie geschieht mir?

Otto.

Rennst du mich?

Bernhard.

Mein hoher Herr!

Edart.

Wir find in Rom, mein Raifer.

geinrich.

Nicht länger zögert! Sprecht das Wort der Gnade; Denn vor Entsetzen schandern die Minnten!

Bernhard.

Er hört uns nicht! Ein wunderbarer Unfall! Todtbleich wird sein Gesicht, und seine Hand Greift trampshaft in die Brust! Mein Herr und Kaiser!

Otto.

Wer bist du? Sprich! Wie nennt man dich? Doch nein! Nein! Ich will nicht wissen, wer du bist! Du bist mein Glück, Fortuna sollst du heißen. Fortuna nenn' ich dich; und neben dir Ist alles And're auf der Erde todt!

(Gin Trommelwirbel bon Mugen.)

Stimmen von Außen.

Betet für die arme Geele! betet!

Otto (aufschreiend).

Crescentius!

Stephanie

(fintt ohnmächtig nieder, Otto's Füße umichlingend, der fich bas Geficht verhüllt).

Bernhard.

Er ist gerichtet.

Alle (außer Otto und Stephanie). Umen!

# Dritter Act.

Im faiferlichen Palaft auf dem Aventin.

# Erfter Auftritt. Otto. Beinrich. Edart.

geinrich.

Um Jug des Aventin's sieh'n aufgerückt Die deutschen Reisigen und die Schlachthausen Der Hellebarden mit den Bogenschützen.

## Edart.

Wir harren Eures Wint's; doch wollt Ihr hören Jubelgeschrei, das an den Himmel schlägt, Co sprecht zu uns: wir ziehen heim, Ihr Lente!

## geinrich.

Die bentichen Männer fühlen sich nicht wohl In diesem fremden Land; fie qualt das Heimweh Zu unf'ren Bergen und den frischen Auen.

## Ekart.

Und selbst die Hunde machen laut' Gebell Vor großer Luft, wenn tiefer Schnee das Land Weithin bedeckt, daß alle Aeste frachen, Und dann der harte Wind mit Schneegestöber Die Raben und die Nehe jagt in's Dorf.

#### Otto.

Doch hier ist Mom! Ergreift nicht Eure Seele Ein unnembarer, ewiger Gedanke Im Mittelpuntte einer Weltgeschichte? Ihr aber sehnt Euch, wie das Wild, zurück In Eure Wälder! Ihr versteht mich nicht. So stehe ich allein in einer Zeit, Die dumpf sich ausgährt im Barbarensium.

#### ficinrid.

Bertennt den Deutschen nicht und seine Urt!

### Ediart.

So sagt nur, wo Ihr meinen Urm gebraucht, Hab' ich das Schlachtroft zwischen meinen Anieen Und seit' mich an die Spiese meiner Reiter, So sährt mir in die Fäuste der Berstand.

### geinrich.

Stützt fest Euch auf das ftarre, deutsche Bolf, Denn es ist tren und gut, und wir gehorchen.

### Otto.

Kührt jetzt das Heer nach Tusculum hinüber, Dort ichlagt ein Lager auf; denn Rom ist groß, Und leicht verdirbt ein Heer sich in der Stadt; Schlagt dort das Lager auf! So ist mein Wille.

## geinrich.

Bertraut Euch nicht dem Italiener an, Boll Mippen, wie das Meer, ist sein Gemüth.

### Otto.

Zwölf Boten aber reiten auf und zu, Die unfere Berbindung unterhalten.

### Edart.

Mein herr und Kaiser, meine Zeit ist um, Auf die zur heersahrt ich verpflichtet war, Für meine Leute spreche ich zugleich.

Otto.

Du, Edart? Du? — Zieh' heim, ich brauch' dich nicht! Echart.

Das war die Meinung nicht. Ich lagere Mich nicht nach Tusculum, doch vor die Thüre Und auf die Schwelle Eures Schlosses hier; Ich will Euch doch bewachen und den Kömern Die Zähne zeigen und im Aug' das Weise.

Otto.

Wir scheiden, Edart, nie mehr von einander. heinrich.

Und ich, mein Raiser?

Otto.

Dir vertraue ich Das Wohl des ganzen Heeres und des Reiches.

geinrich.

So ziehe ich hinüber mit den Deinen; Doch, wie ein Galt, will ich herunterspähen, Um auf den ersten Wint herabzustoßen.

(Beinrich und Edart ab.)

Bweifer Huffritt. Otto. Gin Goelfnabe, fpater Taraglia.

Edelknabe.

Ein röm'icher Ritter bittet um Gehör.

Otto

Das fei gewährt.

(Edellmabe ab, Caraglia fommt.)

Caraglia.

Erlauchte Dajeftät!

Mich drängt der Pflichten heitigste zu Euch; Denn welche Pflicht geht über Bruderpflicht? Berbrechen nicht und Tod nicht kann sie lösen.

Otto.

Ihr seid der Bruder des verstorbenen Erescentius?

Taraglia.

Und der in seinem Namen — (Veruhet Ihr daran Euch zu erinnern — Im Thore Rom's Euch huldigend empfing.

Otto.

Ihr war't der Erste, der mich hier begrüßte; In meiner Gnade seid Ihr nicht der Lette.

Taraglia.

Laßt Eures Mantels Saum mich dantbar fuffen.

Ihr tranert und ich tranere mit Euch, Daß durch Berschlingung von besonderen Und eigenen Umständen Euren Bruder, — Wiewohl er schwer sich gegen mich vergangen, — Richt meine Gnade noch erreichen konnte.

- Caraglia.

Nehmt gnädig an, daß er die Schult bezahlt Mit seinem Blut.

Otto.

Ich habe ihm vergeben.

## Caraglia.

Macht voll das Maß der Gnade und vergönnt ihm Ein stilles, aber ehrliches Begräbniß; Gönnt Frieden einem Todten, doch den Seinen, Die edle Römer sind und Euch gehorsam, Die dunkle Ehre, die wir davon haben, Daß seine Leiche christlich wird bestattet.

#### Otto.

Thut ganz, wie 3hr begehrt; wir selber wollen Für seine Seele Messen lesen laffen.

## Caraglia.

Könnt' ich aus Dankbarkeit für solche Huld Zu Euren Füßen sterben, glücklich wollt' ich Mit meinem letztem Doemzug mich preisen. (216.)

# Otto (allein).

Edwer, felsenschwer brudt mich die Last des Berrichers, Die fonft fo leicht auf meinen Schultern mog. Die eigenen Gedanken steh'n emport Huf gegen mich und streiten wider mich; Denn unverschuldet bin ich schwer verschuldet. Was willst bu, Berg, mit beinen heft'gen Echlägen, Als wolltest du zersprengen meine Bruft? Im trüben Weuer brennt mir das (Behirn, In meinen Ohren tonet ihre Stimme, In meine Zeele brennt ihr tiefer Blick, Vor meinen Augen steht ihr holdes Bild, Mich aber selbst kann ich nicht wiederfinden. Er ift gerichtet! Könnt' ich dieses Wort, Den bojen Wurm, aus meiner Geele werfen! Richt sterben sollt' er; boch, wenn er noch lebte, So mußt' ich wieder seinen Tod begehren;

Und tödten muß ich ihn im Bilde noch, Das zwischen sie und mich sich drängen will, Und noch in seinem Schatten ihn vertilgen! Daß er gewesen ist, macht mich schon grimmig! -Es giebt Magie, verfluchte Zauberfraft In Steinen und in Kräutern, in Metallen, In Schlangenaugen! Webe über mich! Und Liebe ift Magie! Was ift Bernunft, Und was ist Unschuld? Gottes helle Gnade! Die Best liegt in der Luft! In meinen Adern Siedet mein Blut! Bergiftet ift mein Berg! Aufwachen in mir duntle, wilde Beister Bu gräßlicher Berwüftung und Berftorung; Sie jubeln alle laut in mir empor Und schleppen mich gefangen weiter, weiter! (216.)

# Dritter Auftritt.

Ein tleines, dufteres Gemach auf dem Capitole.

(Die Leiche bee Crefcentius in einem offenen Sarge auf einer Bahre, bebedt mit einem Leichentuche.)

Taraglia. Spadone. Torello. Später erfter, zweiter, dritter und andere Burger.

#### Spadone.

Behutsam laßt uns sein! Im Schlaf beschleichen Den jungen Löwen! Doch du wirst ihn wecken; Und bloßgestellt sind wir dem Gräßlichen.

#### Corello.

Feig lagt uns sein und freundlich immer lächeln, Stöft er uns mit dem Fuß, — und flüsternd sprechen,

Schlägt er uns in's Gesicht mit frecher Hand: "Habt Dank für rothe Schminke, hoher Herr! Dort ist die gelbe Tiber — werst den Stock Getrost hinein, — wir schwimmen schon darnach; Das brave, treue Thier, da ist es schon!" — Und scharfe Zähne gab doch Gott dem Wichte!

Taraglia.

Der Eine ift zu fatt, zu heiß der And're. Bon Beiden Etwas macht den Apfel reif.

Corello.

Bier fommen and're Bürger.

(Griter, zweiter, dritter und andere Bürger treten auf.)

Erfter Bürger.

Urmer Consul!

Taraglia.

Hier ruht ein Mann — geschlossen ist sein Auge, Das Nächte lang für uns're Stadt gewacht, Stumm ist die Zunge, die für Euer Wohl So oft gesprochen; starr sind seine Hände, Die immer offen waren, wohlzuthun.

3meiter Bürger.

Er war ber befte Berr.

Dritter Burger.

Der Freund von Allen.

Erfter Bürger.

Laßt uns fein Untlitz nur noch einmal sehen.

Caraglia.

Ihr würdet diesen Anblid nicht ertragen; Denn sähet Ihr die mörderische Bunde, Die abgetrennt das edle Haupt vom Rumpf -- Laßt meine Thräne sprechen; denn verstummen Muß meine Zunge; - fähet Ihr den Leichnam, — Es möchte gefährlich sein!

Spadone.

Dem Raiser wurde

Rom übergeben auf sein Kaiserwort, Wit dem er Allen Gnade zugesagt.

Corello.

Hart ist der Bissen, pocht Euch auf die Brust, Bürgt ihn hinab und schreibt an Eure Thüren: Zum Bogel Strauß!

Erfter Bürger.

Ich würg' ihn felbst hinab! Taraglia.

Was fällt Euch ein? Bergest jest, was Ihr deukt, Denn deukt Ihr d'ran, so macht es böse Träume! Deshalb dringt nicht in mich, die arme Leiche Zu zeigen Euren Angen; denn sie könnte Euch rasend machen. Tretet ab, Ihr Leute!

Dritter Bürger.

Lagt uns zum letztenmal den Todten seh'n.

Caraglia.

Drückt fest das Herz zurück in Euren Busen, Daß es nicht über Eure Lippen springt! So seht denn Alle her — und werdet Stein! (Er läßt die Leiche sehen.)

Erfter Bürger.

Er ist es!

Bweiter Bürger.

Wehe!

# Dritter Bürger. Rache!

Caraglia.

Ruhig, Ruhig! Ich darf nicht hören und nicht denken auch, Und ich bin blind und stumm! So tretet ab!

Spadone.

Sie hielten ihre Zunge mit den Zähnen; Es brannte heller Zorn in ihren Augen!

Taraglia.

Leicht löscht man aus ein Feuer, das in kleinen, Zertrennten Flammen zuckt, doch nicht den Brand, Der heimlich sich verbreitet überall.
So laßt uns wie geschiefte Köhler thun, Anzünden einen Meiler in der Mitte Und ruhig dann mit frommen Rasen decken.

# Pierter Auftritt.

Bierter, fünfter, jedster und andere Burger fommen. Borige.

Corello.

Hier kommen wieder and're gute Bürger, Recht ehrbar sanfte Leute, stille Mäuse, Die sich hineingehöhlt in setten Käs' Im friedlichen Gewerb' mit Weib und Kind!

Caraglia.

Was wollt Ihr, Männer?

Bürger.

Roch einmal ihn feh'n.

Caraglia.

Er war Berbrecher in des Kaisers Augen, — Und doch bin ich sein Bruder; die Ratur Kann der Berstand nicht plötzlich bändigen, Mir quellen meine Augen ans den Höhlen, Das Herz will mir zerspringen!

Vierter Bürger.

Alle Bürger

Bedauern ihn.

Caraglia.

Das ift Ench noch erlanbt, Bedanern thut so gut und ist so wohlfeil.

Corello.

Geht! Geht! Thut nicht, als ob Ihr weinen müßtet! Habt Ihr ihn nicht verrathen? mehr als dies, Ihr habt zu Discantisten Ench gemacht.

Fünfter Bürger.

Es waren schlechte Leute, die ihn fingen. Torello (für sich).

Die feigen Schufte, wie veracht' ich fie!

Ihr guten Männer und Ihr lieben Freunde, Ich' Euch an, Ihr hättet nicht ben Mann, Der Alle Euch in seinem Herzen trug, Berlassen in der Noth. Es ift gescheh'n. Die allzugroße, die verruchte Liebe Zum röm'schen Bolke hat ihn todt gemacht, — Das arge Hirngespinnst, daß Kom, wie sonst,

Sich wehren fönne gegen fremde Bölfer, Hat ihn bethört, vom dentschen Bolf und Kaiser Sich loszusagen. Seht, wie er geirrt, Und seht, wie er den Irrthum hat bezahlt. Ihr seid nun gute, deutsche Unterthanen.

# Sechster Bürger.

Man sagt sich in das Thr: der Consul wäre Gestorben nur, weil seine schöne Frau, Us sie um Gnade einen Fußfall that, Dem Kaiser mehr gesallen, als sie sollte.

## Caraglia.

Sprecht nicht davon. Bedenft, daß ich ber Bruber Des Mannes bin, der hier im Sarge ruht.

# Spadone.

Er war' nicht hingerichtet, hatt' der Kaiser Stephanie nicht geseh'n; das fann man sagen, Denn das ift offenbar!

Fünfter Bürger.

Der gute Consul!

Vierter Bürger.

Er war ein Consul noch von altem Schlag.

Lagt und die Leiche feh'n.

Dierter Burger.

Und unf'ren Bater.

Caraglia (für fich).

Eisfalte Tropfe!

(Bu den Bürgern.)

Freunde des Geschied'nen!

Hier ift der Todte! - D, Ihr sinnt auf Rache!

Seht dieses unschuldvolle Angesicht; Die bleichen Lippen scheinen noch zu sprechen In rechter Wehmuth und in Seelenschmerz: — "Wo seid Ihr, Freunde?" — Ballt doch nicht die Fäuste! — Da suhr das rohe Beil in seinen Nacken; — Doch seine Freunde? — Knirscht nicht mit den Zähnen! — Er ist gemordet nicht, nur hingerichtet.

Bürger.

Er ift gemordet.

Vierter Bürger. Deckt nicht zu den Todten! Caraglia.

Nein, ich vergaß, daß diese Todtenschau Das Blut Euch in die Seele jagen muß, Und ich vergaß, weshalb er sterben nußte; — Ein Wort der Gnade hätt' ihn retten können; Und ich vergaß, wer über ihn gerichtet, — Der Himmel ist mein Zenge, daß ich mich Nicht gleich erinnert, wen ich vor mir hatte; Die besten Freunde meines armen Bruders! Und nicht daran gedacht, daß Kömerherzen Gar sehr geneigt sind, Blut mit Blut zu zahlen; Mich nicht besonnen, daß ein alter Groll Die Kömer hassen lehrt den fremden Herrn.

Bürger.

Wir haben Meffer noch!

Taraglia.

Ich bitt' Euch fehr, Daß Ihr im Bott bei Euren lieben Freunden Und Anderen, die meinen Bruder liebten, Zum Frieden sprecht, und breitet ja nicht aus, Was etwa Ihr von seines Todes Ursach' Und anderen Umständen sonst gehört, Und reizt mir ja das gute Volf nicht auf; Vergessen soll es, was geschehen ist!

Dierter Bürger.

Wie Ihr befehlt.

Fünfter Bürger.

Bur Sölle will ich fahren.

Wenn ich nicht rede, wie's um's Berg mir ift.

Caraglia.

So tretet ab und schließt dem leichenzug Euch nachher ruhig an.

(Burger ab.)

Corello.

Du mahust zum Frieden?

Man muß das Bolt behandeln wie ein Kind, Das nach Berbot'nem immer lüstern ist. Wenn bleich und still herunterglüht die Sonne, So brütet sie ein Ungewitter aus.

Spadone.

Du bist ein Meister in der Politit.

Corcilo.

Wir beine Schüler.

Caraglia.

Leichenträger naht! (Leichenträger treten vor.)

Erhebt den Sarg und tragt den Conful hin Zum Todtenamt in feine hauskapelle,

Wir folgen Euch. Uns fteht es Allen an, Zu bergen die Gesichter in die Tücher. Mir ift, als wenn zu schluchzen ich vermöchte. (Die Leichenträger mit dem Sarge und Alle ab.)

# Fünfter Huftritt.

3m Balafte des Crefcentius.

# Stephanie. Afra.

## Stephanie.

Brich ein, frystallenes Gewöld' des Himmels, Und stürz' die Sonne, alle Sterne nieder Auf mein verruchtes Haupt! Ihr Elemente, Werft ab die Fessel, wüthet durch einander, Denn die Natur ist wider sich empört! Todsünden, jauchzet lachend durch die Welt; Die Tugend ist abtrünnig von sich selbst, Und buhlt an Strußenecken! Mord und Lust, Schwingt Eure Fackeln! Tanzet um mich her; Ich sündhaft' Weib bin Eure Königin!

### Afra.

Ihr schadet Eurem schönen Angesicht Mit dieser Trauer, dieser Raserei.

### Stephanie.

Sier ist mein Serz, stoß' mit dem Messer durch! Ermorde mich! ich bitte fnieend dich!

#### Afra.

Das Leben ist ein schönes, liebes Gut, Und lernen muß man, wie man es genießt.

### Stephanie.

Wer zeiht mich eines Fehls in meinem Wandel? Ich habe gern Atmosen ausgetheilt Un Kirchenthüren, in einsamen Hütten, Gespeist Bilgrime an den hohen Festen, Gestiftet viele Messen in die Kirchen! Zu Tausenden Wachsterzen augezündet Auf heiligen Altären, und vom Beten Sind häusig meine Knice wund geworden; Was hilft mir Alles, undantbarer himmel? Wo ift deine Hüsse?

Afra.

So viele gute Werke!

Stephanie.

Weinet! Weinet
Um mich, Ihr reinen Seelen, die Ihr noch
Das Herz in süßer Unschuld habt bewahrt!
Wehklagt um mich, die Ihr, wie ich geduldet,
Gestohlen ist mir meine arme Seele!
In Zwiespalt hadert in mir das Gewissen
Wit jedem Tropsen Blut, mit jedem Kulsschlag;
In mir kocht glühendheiß die tiesste Holleschlag;
In mir kocht glühendheiß die tiesste Hölle:
Denn ich, — bedeck dein Angesicht, du klarer Himmel,
kösch' ewig aus, du reines Licht des Tages! —
Denn ich, — was ist des Weibes Herz und Tugend? —
Schmach über mich und mein Geschlecht! denn ich
Berirrtes Weib sieb' meines Mannes Mörder!

## Afra.

Bewiesen hat er seine heiße Liebe Recht, wie ein Mann es muß, mit Stahl und Blut; Beweist ihm nun, wie eine Kömerin Zu rächen weiß den Mann und ihre Ehre! Ihr liebt ihn wohl, doch liebt ihn so, daß er Nach Such nicht eine And're lieben darf; Umschlingt und füßt ihn! aber tödtet ihn; Denn eine Italienerin seid Ihr!

Stephanie.

Heimtückisch ift das Tener angelegt; Es frifit sich heimtich durch das Mark der Balken, Durch alle Kammern, bis es lichterloh Mit duntlen Gluthen an den himmel leckt.

Afra.

Micht merken darf er, daß er Euch gefällt; Denn wunderliche Wesen sind die Männer!

Stephanic.

Lag' mich allein!

Afra.

Es wird noch Alles gut!

(216.)

# Sechster Auftritt. Otto. Stephanie. Zulent Taraglia.

Otto.

Stephanie! Wende dich nicht ab von mir, Uts wäre ich dein Feind und schlimmgesinnt!

-Stephanic.

Berlast mich, hoher Herr! In Todesangst Ringt mein Gemüth!

Otto.

Ich darf dich nicht

In solden Schmerz trostlos versinken lassen.

#### Stephanie.

Es gibt auf dieser Erde tein Erbarmen, Und todt ist jedes heilige Gefühl.

#### Otto.

Ich bin nicht graufam, wie du glauben möchtest. Eh' ich dich sah, glich ich dem frommen Dele; In meiner Seele brennst du nun als Flamme, Die mich verzehrt, der ich nicht wehren mag.

# Stephanie.

Wer hat mir das gethan? Und mich entiremdet Tem eigenen Geiste? Gottes Gnade ist Von mir gewichen; ausgestoßen bin ich Vom Bund der Frommen und der Seligen, Und über mich Gewalt hat der Versucher.

#### Otto.

Klag' dich nicht au: was tann dafür die Lilie, Daß sie mit ihrem Duft entzückt und tödtet? Wer mag der Liebe Allmacht widerstehen, Mit der zwei Herzen sie zusammenbindet? Mein warst du immer; mit dem ersten Blick, Der mit dem deinen schmolz in Eins zusammen, Hat meine Seele sich in dir erkannt. Wir mußten der Nothwendigkeit gehorchen; Ich wollte Enade üben an dem Mann, Der mich zum zweiten Male hatt verrathen, Da ward ich wie von einem Blitz gerührt, — Und er war todt, du lagst in meinen Armen. Das hatte das Geschick, nicht ich, vollbracht, So wunderbare Wege ninntt die Liebe,

Daß sie aus plötzlichem Berderben baut Den Liebenden die Brucke zu einander.

Stephanie.

Dein Blid ist bos, er schafft mir Angst und Qual, Du willst hinab mich reißen in's Verderben —

Otto.

Ich liebe dich.

(Er zieht fie an fich.)

Stephanie.

— Zu ewiger Verdammniß!

Stephanie!

(Leichengefang aus ber Ferne.)

Stephanic.

Borch! Er fommt!

Otto.

Was foll das heißen?

(Die Flügel der Thuren werden geöffnet; man ficht den Leichenzug mit dem Sarge Crefcentius' vorüberziehen.)

Caraglia (hereintretend).

Nur eine Leiche und ein Todtenamt!

# Vierter Act.

3m faiferlichen Palafte auf bem Aventin.

# Erster Auftritt.

# Bernhard. Edart.

Bernhard.

Der Kaiser hat sid) nur zu sehr verändert. Edart.

Daran ist schuld dies Land und seine Leute; Seh' ich so eine Italienernase, So laufen Spinnen über meinen Rücken.

# Bernhard.

Er sitzt wohl Stunden lang in seinem Sessel, Das Haupt gesenkt, gehestet auf den Boden Die starren und doch brennendhellen Augen. Die bleichen Lippen zuchen von sich selbst, Als wollt' er sprechen, ohne doch zu sprechen; Doch wenn ich an ihn stelle eine Frage, Die er als Kaiser nur entscheiden kann, So legt er an die Stirne seine Hände, Als wollt' er die Gedankensluthen hemmen, Und zum Berwundern giebt er den Beschl Wit der gewohnten Sicherheit im Herrichen.

Ediart.

Ihm thut die Luft nicht gut.

Bernfrard.

Ein andermal

Spricht er zwar viel, doch fieberhaft erregt — Mit Worten gegen sich und And're zürnend; Er liest wohl auch in Schriften griech'icher Dichter Und Philosophen — dann erheitert sich Auf furze Zeit der Himmel seiner Seele, — Oft ruft er da: "Ich stemple das Jahrtausend Mit meinem Namen und die Menschenthiere Erzieh' ich mir zu Denkern und Heroen."

Edart.

Daran ist seine Mutter schuld, die Tochter Des byzantin'schen Kaisers.

Bernhard.

· Uher hald

Sinkt er zurück in seine vor'ge Schwermuth, Aus seinen Augen stürzen Thränenbäche; Die Hände qualvoll ringend, seufzet er: "D, mein verlor'nes Leben, meine Ingend!"

Emart.

Daran sind schuld die Bücher und Gelehrten, Die Italiener aber doch zumeist; Da triecht herum so eine graue Blindschleich', Taraglia heißt das Ding; werft ihn ins Weer, So schwimmen alle Fische auf dem Kücken. Der Teufel fuhr in eine Knoblauchzwiebel, Und fertig war der erste Italiener. Der Kaiser thut mir leib. Bernhard.

Könnt' er body schlafen,

Auch nur zuweisen! Bis nach Mitternacht Bin ich bei ihm, und hat er mich entlassen Und kaum sich hingeworfen auf das l'ager, So steht er wieder auf, und eh' ich schlafe, Hör' ich im Zimmer seine Tritte wieder.

## Edart.

Er ist nicht mehr der jugendwilde Kaiser, Der in der Wendenschlacht, wie Gotteswetter, Boran uns Allen sprengte in den Feind, Daß wir lautjubeind hinterdrein uns stürzten.

## Bernhard.

3ch weiß, das Heer hieß ihn den brannen kömen, Die Franen nannten ihn die Purpurblume, Und die Gelehrten: Wunder dieser Welt!

#### Edart.

Er zehrt fich auf in diesem Schwefellande.

Bernhard.

War sein Gemüth sonst immer gleich und heiter, So ist er jest mehr finster, fast tyrannisch. Weitweg hat ihn von der Philosophie, Die Plato und und Zeno hat gelehrt, Entführt die Leidenschaft, und der Verstand Ruft ihm vergeblich zu: Beherrsch' dich selbst!

Edart.

Die schöne Römerin hat Liebestränke 3hm beigebracht; es ist ihm angethan.

Bernhard.

Bor einer Leidenschaft könnt' er sich retten, Doch nicht vor Todten oder bösen Träumen. Sei es Einbildung seiner franken Seele, Sei es auch mehr, vor ein'gen Nächten aber Sah er den Geist Crescentius', des Consuls. — Da kommt der Kaiser selbst.

Edart.

Er spricht mit sich.

# Zweifer Auffritt. Otto. Vorige.

Otto.

Ich bin ein Schiffer auf dem schönen Rheinstrom, Der bei dem Felsenkamm der Lorelei Die lockende Sirenenstimme hört Und, schon gezogen von den Zauberklängen, Hinnterwirbelt in den Todeöstrudel. — Poet sollt' ich noch werden, ein Poet! Auf meinen Zustand mach' ich Gleichnisse; Ein Bänkelfänger würde davon reich! Auch könnt' ich sagen: Seht, ich bin ein Baum, Dem in dem Lenz der Saft die Adern sprengt, Rum träuft herab mein Leben, wie ein Regen.

Bernhard.

Mein faiserlicher Herr!

Otto.

Du haft ein Untlitz, Das mir einst log, als stäf' dahinter was Von einer Platonseele. — Armer Schelm! — Wir fonnten wacker sonst mit Worten spielen; — Sprich, bist du klüger, als dein Kaiser ist? Du, du haft mir den bojen Rath gegeben: Erft müßt' dem Conful Recht gesprochen werden. Damit der Kaifer ihn begnad'gen fonne! wällt dir nicht ein, daß deine falte Ringheit Die Schuld gur Balfte tragt an feinem Jod? Sat fich fein Blid nicht in dein Berg gebohrt, Als er zum Tode ward hinweggeführt? Kannft du auch schlafen, wie ist dir zu Muth?

Bernhard.

Wie einem Mann von ruhigem Gewissen. Was ich gejagt, iprach ich aus bester Meinung; Die Folge einer That und eines Wortes Liegt außerhalb des Willens eines Menichen.

mtta.

Gott stärfe dich in beiner Zeelenrube.

Bernhard.

Ihr tränft End jelbst und mich macht 3hr betrübt. Offn

Wohl nannt' ich dich sonst meinen Inlades: -Jetzt bin ich jo ein Stüdchen von Dreftes: -Doch die Copie ist schlecht; wie deine aber? Mur (Sott und Thier bedürfen teines Freundet, 3dy bin ein Menich, o gebt mir einen Freund!

Bernhard

Wirf und nicht weg, jo hast du zwei zugleich. Edart

To stellt mich auf die Brobe und befehlt: Ich foll dem Tenfel einen Backengahn Ausbrechen mit dem Schwert! ich fetse d'ran Mein Zeelenheil und mache mich verdammt.

Otto.

Ich möchte Enere Gedanken kennen, Errathen kann ich sie; ich hör' Euch klug Im Hochgefühle Eurer Tugend flüskern: "Es ist doch Schad' um ihn, daß er sich so Hinreißen läßt vom zügellosen Blut!" Meint Ihr, ich sei so schwach, daß ich mein Herz Vicht schleudern könnte weithin von mir weg, Und mich mit Eis bedecken, wie der Actna?

#### Bernhard.

D, fonntet 3hr in meiner Seele lefen!

Otto.

Habt denn Geduld mit mir; es geht nicht anders. Es fommt so mancherlei mir in den Sinn, Das sich ausbrodeln muß in dem Gehirn, Schon heute will ich wieder fröhlich werden, Wie ich in vor'gen Tagen immer war. Rom giebt uns heut' ein großes Faschingsest, Und Narrheit ist die Medicin der Beisheit.

Bernhard.
Seit diesem Morgen schon steh'n auf der Treppe Die Abgeordneten der zwölf Duartiere, Die hier sind, Eure Gnade zu ersleh'n Für Alle, die verdächtig uns geworden Und in dem Kerser Eures Urtheils harren.

Mein Herr und Kaifer! Als ein Junge ging ich Mit meinen Förstern auf den Bogelheerd — Erst fingen wir die Jungen, dann die Alten. —

Otto.

Laft sie herein!

(Bernhard ab.)

#### Edart.

Berräther find fie Alle! Die ärgsten Rädelsführer fonunen jest; Den sansten Reiter trägt fein böses Roß, Laßt ihm die Zügel spüren und die Sporen Und drückt die Kniee in die Seiten ein!

Otto.

Sie wollen den Thrannen, nicht den Kaiser, Und nicht ein Herz, sie wollen nur die Faust. Ich wollte dieses ausgelebte Bolk Berjüngen mit dem frischen, deutschen Blut, Und neu beleben mit hellen'schem Geist, Ausweden alle guten, edlen Kräfte, Die sonst die Welt beherrscht, Halbgötter Wollt' ich erziehen; doch was grolle ich? Da ich ja selbst an mir zu Grunde gehe!

# Dritter Huftritt.

Erfier, zweiter, dritter und andere romifche Burger. Borige.

# Erfter Bürger.

Hochgnäd'ge, faiserliche Majestät, Richt zürne uns, wenn wir am Faschingstage, Der sonst den Kömern nichts gebracht, als Freude, Dein milbes Untlitz dorthin lenken mussen, Wo die Berzweiflung mit den Ketten rasselt, Wo viele argbethörte Tünglinge Schrecklich verbußen übereilte Worte.

Bweiter Burger.

Wir find die Bater diefer Junglinge,

Und heut' am Tag' der allgemeinen Luft Müssen wir bangen, tranern und verzweiseln.

Bom Grabe Carls Des Groken bort in Nachen, Wälzt' ich den Stein und flieg zu ihm binab, 230 aufgerichtet seine Leiche fitt In faiferlichem Echnud; bas Seepter trägt er Hoch feit in der beringten Anochenhand. 3dy lag por ihm und flehte auf zu ihm, Und nieder fah zu mir aus dunften Söhlen Zein Todtentopf; er hörte meine Borte: "Wieb mir ein Zeichen, bag bie Weltherrichaft Des Römerreiches ewig danern wird, Und daß mich Gottes (Snade hat erwählt, Die alte Roma wieder zu erneuern?" Co jprach ich, und von feinem Sals gelöst Wiel flirrend auf den Boden dieje Rette Mit der Weltfugel; und jo gab in ihr Der tobte Raifer Zeichen und Berheißung; Und bieje Rette trag' ich bis zur Stunde, Die aus ber Gruft beraus der Tod mir reichte, Bie es geschieht mit jedem rechten Erbe. Bit hier nicht Rom? Und feid 3hr Römer nicht? Bon ihrem Altar, wie ein Marmorbild, Berabgefturgt mar Gure Berrlichfeit Und ausgestrichen aus dem Buch des Lebens. Sab' ich dem Todten nicht mein Bori gehalten? Und Rom zur Weltfradt wiederum gemacht? Bum Stol; der Erde? Aber Ihr Berftodten, Buthet nun gegen mid, weil das Euch ftort 3m Ediamme Guerer Bermorfenheit.

Ich fenne Euer böses, wüstes Trachten;
Ich sein' Euch Au!! — Kast unerschöpftlich war ich In meiner Huld zu Euch: sie ist erschöpft!
Ich bot Euch herzlich, brüderlich die Hand,
Wie böse Thiere schluget Ihr darnach;
Rehmt Euch in Ucht, daß ich den strengen Herrn Euch doch zu zeigen nicht gezwungen werde!
Wech über Euch, wenn Ihr nur Euren Feind Erfennen wollt in mir; denn das Berderben Halt ich geballt in meinen beiden Händen,
Hinweg mit Euch! Besinnt Euch, wer ich bin!

(Die Bürger ab. Mufit von Aufen.)

Bernhard.

Die Romer tommen mit Musit berauf.

# Vierter Huftritt.

Zaraglia festlich geichmudt. Borige außer ben Burgern.

Caraglia.

Alls Festherold erscheine ich vor Euch: Rom wirst in dieser letzten Faschingsnacht Den sinstern Ernst des ganzen Jahres ab. Schon seh'n mit ihren tampenhellen Fenstern Neugierig in die Straße alle Häuser, Wo harmtos tollt die schönste Narrethei In statternden Gewändern, gold'nen Bändern, Wit abenteuerlichen Varven bunt und wirr, Wit Papageigetreisch und Flötentönen; Tenn alle Römer von den ersten Fürsten Bis zu den Ilernsten aus dem Bolt herab Sind stolz darauf, den Kaiser zu bewirthen In dem Palast des Capitols mit Allem, Was Rom vermag in ungemeiner Luft. Was könnte mehr entzücken einen Herrscher, Ais sich zu seh'n immitten seines Bolks, Das, wie ein Mückenschwarm im Sonnenlicht, Sich jubelnd sonnt im Glanz der Majestät?!

Otto

Ein wenig lang, doch schon ift Eure Rede.

Zweihundert aus den edelsten Geschlechtern Mit tausend Fackelträgern harren Eurer Bor diesem Schloß, Euch herrlich zu geleiten Mit schmetternder Musik zum Festgelag.

Otto.

Mit Euren Worten nehme ich vorlieb; Denn unbekannt, wie jeder Andere, In eine Tracht der Laune mich verbergend, Will ich mich mischen in das Festgedräng', Ich will einmal natürsich mit genießen Tie Tranbe ungekeltert von der Rebe; Ich dant' Euch und den Rittern, welche kamen.

Caraglia.

Das wird die Frende aller Gäste dämpfen, Zu wissen, daß ihr hoher Herr zugegen Und Ench nicht zu erkennen vor den And'ren.

Otto.

Ihr müßt Cuch diesmal unf'rer Meinung fügen.

Caraglia.

Ich eile zu entzügeln alle Scherze, Die diese Nacht mit weichem Mantel beckt.

(Nb.)

#### Edart.

Soll ich vertrauen diesem glatten Römer, So hau' ich mir die Hand ab! Er ift falich.

Otto.

Meinst du? Er macht viel Mebel mit den Worten.

### Edart.

Berdücht'ge Lente mit Spisbubenaugen Umschlichen unser Schloß in vor'ger Nacht; Doch, wie Eidechsen, waren sie entschlüpft, Wenn Einen von den Unsern sie erblickten.

#### Bernhard.

Es wär' doch besser, wenn das Fest wir mieden; Von toller Lust wird der Verstand umnebelt, Wie von dem gift'gen Tuste einer Blume, Ter uns bestrickt, uns heimlich zu verderben.

## Otto.

Du gehst mit mir in gleicher Tracht borthin Als Bilgrim; benn Bilgrime find wir Alle! Schreib' ben Gebanken in bein Buch; es ist So ein Gemeinplatz, wie wir selber sind.

#### Edart.

Doch bin mit meinen Lenten ich zur Hand; Die Hälfte lass' ich hier im Schloß zurück; Mit Laubgewinden müssen andere Die Speere ganz verhüllen, doch die Schwerter Bedecken mit den weißen Reitermänteln; So harren wir am Fuß des Capitols Als Fastnachtsnarren oder auch zum Ernst.

Otto.

Du thuft gang wohl baran. Bereitet Euch!

Ich mahne diese Racht noch zu entscheiden, Was oben ift: ob Wappen oder Bild!

(Mb.)

# Ediart.

Roch tonnen wir ihn retten. Doch hinweg Muß er von hier, und wär' es mit Gewalt.

### Bernhard.

Berichtieft' mein Wort in deine trene Seele; Ter Herzog Heinrich tommt von Tusculum Mit unfrem ganzen Heer schon morgen früh; Denn da die Zeit zur Geersahrt längst verstrichen, So wollen sie den Kaiser ruhig bitten: Zu wählen zwischen uns und diesen Römern! Bei Tagevanbruch tommt das ganze Heer, Es brängt sich Alles hanig zu dem Ende.

## Ediart.

Ein Somzug im grünen, deutschen Wald Macht Leib und Seele wiederum gesund! Wir ziehen All' an ihm; er muß uns folgen. (Beide ab.)

# Fünfter Unftritt.

(Saat im Schloffe des Capirole, welcher von einer Säulenreihe in zwei Salften getheilt wird.)

Zaraglia tritt auf mit Afra, welche leife und lebhaft mit ihm gu fprechen icheint.

# Taraglia.

Und sie soll tommen; denn ich will es haben. Wer wird in ihrer Maste sie ertennen? Ihr Weiber, wärt Ihr sonst nur tugendhaft! Sie schen' den Ruf? Macht mich doch nicht zu tachen. Sie und die Ehrbarkeit? Und du dazu!

#### Afra.

Ihr stampft mir Eure Worte mit den Füßen In meine Ohren und ich gehe ichon.

# Caraglia.

Bleib', liebe Afra! Deine Henderei; Etwas auf dich und deine Planderei; Wahrsagen kannst du auch und du verstehst, Was auf dem Geerd miant die kluge Rage, Und was der Spatz zu seiner Spätzin piepst; Du bist ein kluges Weib, du haft ein Männchen In einer Flasche, das zur Nacht

#### Afra.

Berdorren

Mug eine Zunge, die mich jo verläumdet!

Caraglia.

Und ob du ichon nur eine Gege bift, Gift mijden kannft und andere Geichichten -

Afra.

Die Gicht in alle Glieder! Bin ich nicht Die Annne meiner gnädigen Stephanie Und alt geworden ehrbar —

# Caraglia.

Wie die Sünde! Und doch verehr' ich dich; ich fönnt' dich drücken Un dieses stotze Herz und frendig nennen Mit einem Namen, der mir heitig ist! Ja, Mutter! Sieh', ich liebe dich als Sohn; Du hast ein Kömerherz und hassest stotz Den deutschen Kaiser und das deutsche Bolk.

## Afra.

Du nennest mich bei diesem großen Ramen

Und römisch ist mein Blut, bin ich auch alt; Doch giebt es Funken!

Caraglia.

Wie ein Katzenbalg Beim Streicheln, wenn es finster in der Stude. Wir sprechen mehr davon, jetzt treib' dich an, Und bringe mir Stephanie zu dem Fest!

Afra.

Ihr habt mein Wort! Gie fommt!

(216.)

Caraglia.

Ich glaube bir.

(Allein.)

Berdanint! Der Kaiser kommt maskirt, wie Alle; Er will durch Pomp nicht uns're Frende stören? Ift er aus Narrheit tlug, aus Borsicht weise? Wer macht mir die Mensit zu diesem Text? Stephanie soll den großen Unbekannten Mir ködern an das helle Kerzenlicht; Denn hinter ihm zusammen schlägt das Thor, Und nicht kehrt er vom Feste wieder heim.

# Sechster Ruftritt.

Torello und Spadone fommen, beide in bunter Afeidung, die Masten in den Händen. Taraglia.

· Caraglia. .

Ihr, meine beiden Sande, feid gegrußt! Wie lagt bas Bolf fich an?

Corello.

Es glüht, wie Erz,

In Zorn und Luft!

Spadone.

Ein jeder Obmann will

Einsteh'n für sein Quartier.

#### Corello.

Und alle Männer

Vom Bininal und Duirinal besetzen Mit jenen, die am Exquitine wohnen, Die Thore, die zunächst den dentschen Angriss Von Ansentum herab ertragen müssen; Mein Herz arbeitet, wie ein Zimmermann, Toll schlägt es noch die Rippen mir entzwei!

# Spadonc.

Die von Trastevere find vorgeschoben In alle Gaffen, die den Aventin Abschneiden von dem Kapitol.

#### Corcllo.

Die Maffe

Des andern Bolfes bildet sich zum Kern; Ein jeder hält sich sichon zu seinem Fähntein Um auf Beseht in Reih' und Glied zu rücken.

## Spadone.

Und bennoch jubelt Alles in den Straffen Wie in der Faschingfrende schönstem Frieden; Denn Borsicht hab' ich Allen eingeprägt!

# Caraglia.

Mein Rom ist ein Bulfan in tust'gen Reben.

In jedem Edhaus ift ein Waffenplatz, Und jeder weiß, wo er sich ruften fann.

Spadone.

Und dieses Wert ward gegen Abend erst Wie du gewollt, begonnen und geordnet.

Torello.

Sie lauschen Alle auf den (Rodenruf, Der Rom verfündet, daß der Kaiser -Caraglia.

Still! still!

Corello.

Um loszubrechen, donnernd im Orfan.

Caraglia

Ihr tödtet nich mit Freude! Eure Hände! Erescentins, steig' auf aus beinem Grabe, Sprich: "Ja!" zum Wert der Freiheit und der Rache!

# Siebenter Auftritt.

Masten aller Art ericheinen, unter ihnen Harlefine und Pierrote, ipäter Otto und Bernhard mastirt in Pilgertracht,, hernach Stephanie als Proferpina (mit ichwarzer Maste und Krene).
Borine.

Cargalia.

Masfirt Euch schneil! Es nahen schon die Gäste! Musit! Musit! (Fröhliche Musit beginnt.)

Willfommen, edle Damen!

Willfommen, Harlefine, Pierrote! Willfommen, Truffaldino, edter Herr! Seid mir gegrüßt, Ihr wiß'gen Maccaroni! Stürzt End in alle Frenden dieser Racht, Bis sie den Schlaf sich aus den Augen reibt Und an den Himmel ihre Kappe wirft.

(Der Sintergrund füllt fid) mit Masten. Aues durcheinander.)

Oclang:

Mit Bändern und Kränzen Zu fröhlichen Tänzen Herbei! Herbei! Klinge, du Mandolin, Schnettere, Tambourin, Herbei! Herbei!

garlekin.

Seht an, ich bin ber Mann, Der Alles tann! Erlaubt, daß ich bin Der große Harlekin!

Picrrot.

Ich bin ber Mann, Der gar nichts tann, Bei Trinken und Effen Hab' ich Alles vergeffen!

harlekin.

Alle Farben trag' ich, Allen ein Schnippchen schlag' ich, Mit feinen Gitten Um Sofe gelitten, Aller Freund schein' ich, Mich felber nur mein' ich. Rauft End! Bertauft Euch ! Schlagt Euch! Bertragt Euch! Belügt Euch! Betrügt Euch! Doch den Gewinn Sat der Harletin. Aller Freund ichein' ich, Mich felber nur mein' ich; Erlaubt, daß ich bin Der große Sarlefin!

Pierrot.

In der Haut häng' ich; Groß ist mein Maul, Die ganze Welt verschläng' ich, Wär' ich nicht zu saul! Rubeln und Ruh'!

garlekin.

Was bist du?

Dierrot.

Alle Tage matter.

garlekin.

herr Rachbar und Gevatter?

Pierrot.

Gin Leut'verschrecker!

garlekin.

Gin Müller, ein Bader.

Dierrot.

Ein Stadtberather -

garlekin.

Kamilienvater!

Dierrot.

Ein Rehlabschneider!

garlekin.

Und Sungerleider.

Pierrot.

Frieden und Ruh'.

-harlekin.

Schläge bagu!

(Er fchlägt ihn; Bierrot tolpelt ihn nieber.)

garlekin (am Boden).

Ich bin todt!

(Bierrot fchleift ihn fort; Tang und Gefang.)

Otto und Bernhard (mastirt, treten vor).

Otto.

Mich räumt die Tollheit auf. Mein Doppelgänger Spiel' jest mich ganz in deiner Rolle weiter! Ich gehe einem Abentener nach!

Bernhard.

Faft sehn' ich mich nach Ruh'! Es ist mir so, Als hätt' ich in der Maske Eure Schwernunh Mit übernommen.

Otto.

Stille! Stille! Sieh'!

Stephanie (mastirt vorüberziehenb.)

Ich bin erfannt, verfolgt!

Otto (für fich).

Dich fenne ich! (Er folgt ihr.)

Erfter Pierrot (tommt gurud).

Rubeln und Ruh'!

3weiter Pierrot (fommt).

Hoi! Hoi! Hu!

Erfter Dierrot.

Wer bift du?

Dritter Dierrot (fommt).

Du wieder du!

Vierter Dierrot (fommt).

Ich dazu.

Fünfter Dierrot (fommt).

Wer feid Ihr?

Sechster Pierrot (fommt).

Wir find wir?

Erfter Dierrot.

Wer bin ich? Wer feid Ihr? Wer bist du? Hoi! Hoi! Hu! Bu!

Alle

Frieden und Ruh'!

Erfter Pierrot.

Bin ich der Ich, der Wir, oder Ihr? Der Ich ober Du?

Alle (davonlaufend).

Soi! Soi! Su! Su!

(Alle ab.)

(Tanumufit. Aus Maefen in Tang und Wierwarr brangen fich ir bie zweit: Halle Beales zuruch.)

# Achter Auftritt.

Ein Rebengimmer.

# Otto. Stephanie.

Otto.

Ich bin bei dir, du füße Sommernacht; Ich bin dein Mond, der sich in deinem Sdem, In deiner lanen Luft vorüber wiegt.

Stephanie.

Du bift mein Alles!

Otto.

Suß sind beine Russe.

Stephanie.

Du bist so witd, unbandig; beine Angen, Was suchen biese Lichter in ber Irre?

Ofto.

Du bist mein thöricht', mein phantastisch' Herz! Wie liebst du mich?

## Stephanie.

Wie meine eig'ne Seele, Nein, nicht wie diese, dem ich müßt' sie hassen, Wär' sie mein eigen noch; doch sie ist dein — Mehr als die Seligseit, die jeder Christ Noch gländig in der Todesstrunde hofft.

#### Otto.

Sprich, wer hat dich die Zaubermacht gelehrt, Mit der du unauflöslich mich umstrickit? Wenn du mich hassen könntest, wär ich glücklich; Es brennt in mir ein unnennbarer Schwerz, — Wenn das die Liebe ist, so schout' mir Hak!

# Stephanie.

Du darift nicht grübeln; benn die Liebe will Nur wieder Liebe und nichts Anderes; Sie will und tann nichts dulden neben sich: Allein will sie, allein muß sie nur herrichen. Du liebst mich nicht genug: lieb' mich nur mehr, So ganz und gar, so wie ich selbst dich liebe, — Dann wirst du ruhig, wirst du glücklich sein. Ihr Deutschen seid zu talt, Ihr liebt nur halb: Deskhalb sühlst du nichts Ganzes, denn das Halbe Bringt alles Unglück in die Menschenbrust.

#### Otto.

Ziroccoluft und suffen Wein bazu! Nun seh' ich ein, wie einst Antonius Bergessen konnte in den schwülen Armen Cleopatra's die Herrschaft einer Welt, Rom und den Erdfreis und den Heldenruhm, Wie er verlieren konnte Reich und Leben, Umstrickt von der egypt'ichen Zauberschlange; So tiege ich in deinen Armen, Weib, — Du bist Cleopatra, gesteh' es ein! — Ummännlich, thatenlos, berauscht von Lust An deinem Herzen, schöne Kömerin! Und liebe dich, wie einst Antonius!

## Stephanie.

Du sentst das Haupt so traurig, holder Freund, Alls war' das Alles Ernst! Daheim bei mir Will ich, wie gestern, in den Schlaf dich singen Oder auch füssen, wie du willst!

Otto.

Stephanie?

## Stephanie.

Ift so ichwermüthig meines Namens Klang, Daß du ihn seufzen heißt, als läge ich Im Sterben oder todt? Mein Otto! Otto! Horch, wie das lustig flingt! Ich lehr' dich sprechen! Du sollst mein Kind sein, du geliebter Mann!

#### Otto.

Ich habe boje Träume, die das Blut Mir aus dem Herzen jaugen; ich bin frank.

# Stephanie.

Warst zur Melancholie du sonst geneigt?

So, wie die frische Gemse auf den Alpen, Wenn über's Schneeseld sie zur Matte eilt, Wie eine Glocke in des Thurmes Höhe, Wenn sie Brautleute zu dem Altar ruft; Jest hat sie einen unheilbaren Niß, —

Bei jedem Luftzug klingt fie traurig an, Doch gut genug als Armeifinderglode.

Stephanic.

Was hat mir meinen Cafar fo verstimmt?

Oito.

Ich glaube die Musit, die une hierher Tumpftraurige Posaunenstöße sendet Und an das Berg und an die Graber pocht, Die boien Geister aus bem Schlaf zu weden.

Stephanie.

Leg' an mein Berg bein armes, frankes Haurt, 3ch leg' auf beine Stirne meine Hand Und glätte so die Wogen deiner Seele.

Otto.

Kennst du fein Mittel, einen Mord zu fühnen? Dein todter Mann streckt aus dem Grab die Hand Und möchte mich beim Kaisermantel fassen.

#### Stephanic.

Lag' ruh'n im Grabe, was begraben ruht.

Otto.

Micht Alle ruhen, die gestorben sind, — Nicht ein Ermordeter, denn seine Seele Geht, wenn nicht sichtbar, dennoch füblbar um. In alle Tinge tann er sich verwandeln, Ten Mörder zu verfolgen überall. Als Nachtwind pocht er an die Kensterscheiben, Als ichwerer Regentropsen fällt er eisestalt Ihm auf den Leib, verwandelt sich und spricht Aus jeder Stimme drohend auf ihn ein, Aus innem Klagelaut der Nachtigall, Wie aus dem Schrei des Habichts oder Raben, So aus der Priester summendem Gesang, Und aus des Kindes Lallen fallt der Tod.

Stephanie.

Entichtag' dich der entsetzlichen Gedanken!

Zelbst der Trange süßer Blüthendust Ift nur der Weihrauchdampf im Leichenhaus. Zelbst du bist jest nur eine blasse Leiche, Die aus dem Grab erstanden, deine Hände Zind in dem Mond gebleichtes Todtenbein. Wir graut vor dir.

Stephanic.

Ha!

Otto.

Zwischen mir und bir Gähnt eine Hölle auf; es riecht nach Moder, Rach schlimmer, hirnbetänbender Berwesung.

Stephanic.

Du Gräßlicher!

Otto.

Es schlürft bort an der Wand. Bit du Erescentius, so zeige dich, Berdammter Geist in deinem Schweselmantet, Anstodernd, wie ein Irrwisch aus dem Sumpf! Du Lügenconsul, lüg' dir Leben an, Wahrhaftiger und doppelter Empörer! Blas' immer mich mit Leichendem an Und dreh' den Staub in Wirbeln um mich her; Da steht dein Kaiser, du erschreckst ihn nicht!

Stephanic.

D Gott im Himmel, Wahnstun spricht aus dir! Otto.

Hinweg von mir, hinweg, du Leichenweib! Leinun deines Mannes Sarg auf deinen Rücken Und in den Arm sein abgeichtagines Haupt! O gebt mir Luft! Um eine Krone Luft! (Sitt ab.)

Er rast! Bu Bulfe! Bulfe! Webe mir!

# Neunter Huffritt.

Bernhard mastirt, gleich darauf Taraglia, Torello und Masten. Stephanie.

Bernhard.

Was ift gescheh'n? Wer ruft um Gulfe? Taraglia (eintretenb).

J11!

(Er erfticht Bernhard.)

Etirb zu den Guften deiner Buhlerin.

D rettet, rettet ihn!

(21b.)

Caraglia.

Stürmt mit den Glocken!

Greift zu den Waffen! Diese Racht ist mein!

Torello

(nimmt die Dasfe Bernhard's ab).

Zieh' her, das ist der Kaiser nicht!

Caraglia.

Wer soust?

Zein Kangler mur? Gin ichtechtes Gautelipiel!

Tas Schickial machte einen Faschingswitz Und zwingt uns doch, die Maste abzuwersen, Tenn zur Entscheidung drängt uns dieses Blut; Bor uns der Kampf und hinter uns der Tod! (Gernhard's Beichnam wurd binverzetragen. — Aus ab.)

# Behnter Bluftritt.

(Strafe.)

Edart mit feiner Edjaar; im Sintergrunde drangt fid das Bolf vor; ivater Otto, bernach der Edelfnabe.

Dolk.

Radje und Rom!

Edart.

Trenlose Schufte seid Ihr! Brechwurzeln! Pulver mache ich aus Euch Und Krähenaugen; Hunde sterben d'ran! Berrückt gemachte Schneiderscheeren seid Ihr! Du Natsenvolk!

Otto (idnell herbei).

Ich höre meine Sachsen. Sier bin ich! Ein Berrath'ner, ein Berfaufter! Wollt Ihr den deutschen Kaiser wieder haben?

Eckart und die Scinen.

Den Raiser und das Reich!

Otto.

Ein Schwert! Ein Schwert!

Edelknabe (herbeifturgend).

Es breint das Schloß; erschlagen find die Unf'ren, Wir abgeschnitten von dem Aventin!

Volk (andringend).

Schlagt nieder! Deutsche sind es!

Edart.

3hr Verräther!

Otto.

Torthin! Dort in das Haus mit festen Thurmen! Zu dem Palaste des Crescentius!

(Rampf mit bem Bolte.)

Ediart.

Daran! Hindurdy! Zerstanupft sie! Luft und Freiheit; (3m Kampse Alle ab.)

# Elfter Auftritt.

Taraglia

(bewafinet, ichnell herein, in höchter Antregung). Pechpfannen über sie! Der Consul richtet Im Grabe noch zu Grund die gute Sache Mit seinen Thürmen, die der Narr sich baute! Verdammt sei der Palast mit allen Zinnen! Sie dringen vor. Ihr Teusel in der Hölle Verschluckt die Thürme! — doch sie sind hinein! Stephaniens Hühnerhaus hat ihn gerettet! Tie Dummheit siegt, bankrott ist der Verstand! Wer schafft mir Eis? Ich brauche Eis und Ruhe! Still, tolles Blut, laß das Gehirn mir frei! Still in der Brust, du wilde, heiße Kröte! Gut so! Ich bin bei mir! Und ich bin ruhig!

Da jeh' ich an dem Mantel einen Riff; Der Schaden ist zu flicken und zu heilen.

# Fünfter Act.

Des Naifers Zimmer im Balafte des Crefcemius; der Hintergrund, we fich des Laifers Echlagemach befindet, ift mit einem Borbange verhängt.

# Erfter Huffritt.

Otto. Edart.

Eduart

Durch dieies Genfter! Meiner Hand nach! Dort! Otto.

Es ist noch Abendröthe.

Edart.

Feuer ist es!

Dort steigt ein neues auf. Es sind die Uns'ren, Zie zünden an die Häuser vor der Stadt Und treiben mit dem Wind den Rauch entgegen Dem Bolfe auf den Monern. Brave Jungen! Heran mit Leitern, über Kopf den Schild, Werft sie himmter, stürzt Euch selbst herein!

Otto.

Es war ein heißer Tag.

Edart.

3ch hab' ben Sturm

Junimal gurudgeichtagen und boch fteb'n Wir nur zweihundert Deutsche gegen Rom.

Otto.

D biefe Tage, so ersahrungsreich, Die aus dem Herzen Rom mir ausgerissen Und wieder meinem Bolke mich geschenkt! Ihr habt mit Blut mich losgekauft von Rom.

Edart.

Tentt nicht gering von mir, wenn Ihr mas Naffes In meinem Augen seht; es kommt mir selten! Könnt' ich jest draußen stürmen mit den Unsven, Ich schlüg' die Thore mit den Känsten ein.

Otto.

Nicht in des Römers Sande tann ich fallen! Wie lange, Caart, halten wir uns noch?

Edart.

Gewiß noch morgen. Sielten auch die Mauern Roch länger aus, jo haben doch die Uni'ren Zwei Tage lang gehungert und gesochten.

Otto.

Ich fehne mich nach Ruhe.

Emart.

Gute Racht!

(Ub.)

Otto (allein).

Noch abzuichtieften ist ein großes Wert! Entlagen ioll ein Kaiserher; der Freude, Und wieder ganz dem Botte angehören, Bon dem es Schuld und Liebe abgewendet. Geicheitert ist an einem Beib das Größte Und Herrichste, was je ein Mann erstrebt — Tie Weltherrichaft, das neue Kömerreich — Um Liebeswahnstim und an einem Beibe. Moch ist es Zeit, die Ehre mir zu retten, Die Zufunit meines Volkes! Und es zwingt mich, Das abzuthun, was seiner unwerth ist. Ude, du ichönes, tränmerisches Weib, Du schöne Circe, die mich so bezaubert, So glücklich, so unglücklich hat gemacht! Du armes Herz, verzweiseln darst du nicht; Denn du gehörst dem dentschen Kaiser an, Der mit dir kein Erbarmen fühlen dars; Ich geb' für dieses Weib dir eine Welt, Und Völkermillionen schent' ich dir!

# 3weiter Auftritt. Otto. Der Edelfnabe.

Otto.

Mein flinfer Bote! Sprich, wie trafft bu fie?

Edelknabe.

Sie saß in einem Seffet, in die Hand Geftützt das schwermuth und weichen Locken, die herab sich stahlen, Die Schulter ihr zu kussen.

Otto.

Adelbert!

Edelknahe.

Auf ihrem Schoofe lag das ichone Halsband Mit den Rubinen in der gold'nen Faffung,

Das Ihr der schwen Tame einst geschenkt; Sie ließ durch ihre zarten, weißen Finger In einem fort die glüh'nden Steine rollen, Daß es aussah, als sielen Tropfen Blut Durch weißen Schnee.

Otto.

Ein wunderbares Weib;

Gie muß bezaubern jede Menschenseete.

# Edelknabe.

Schon längst war ich getreten in das Zimmer, Ch' sie mich sah; doch nun mit einem Mal Stand sie so mächtig, hoch und stolz vor mir, Daß ich erschraf; sie hob den weißen Urm Und rief bewegt in Hast: "Du bist des Todes, Wenn du nicht Nachricht bringst, wie ich sie will."

# Otto (für fich).

Nie kann sie ihren heft'gen Sinn verleugnen, Sie ist von argdämonischer Natur, Die and're Menschen mächtig an sich reißt, Bampyrisch unterjocht. So ist das Feuer, Das bald die Wärme steigert bis zum Brand. — Ach! Du bist da? Du wolltest etwas sagen?

## Edelknabe.

Toch als ich ihr die gute Nachricht brachte, Taß Ihr sie sprechen wolltet, wie sie wünscht, Noch diesen Abend, — seht! so schlug sie plöstich Tie Hände vor's Gesicht, und ich weiß nicht, Hört' ich ein Schluchzen oder fröhlich Lachen, Es war so durcheinander.

Otto.

Wohl! Ich fenn' das.

Edelknabe.

Nach einer nuzen Weite tieß die Hände Herab sie fallen, und ihr Angesicht War still und ruhig, wie der liebe Mond.

Otto.

Sie tann zuweiten sich gar sehr bezwingen; Tenn start ist ihre Zeele, wie ein Held; Tas Unvermeidliche wird sie ertragen, — Was sängt hier innen so zu schluchzen an? D, wer die Kslicht ausglich' mit dem Gefühle, Der wär' der nene Heitand dieser Welt! Zwei Herzen, fürcht' ich, werden sich verbluten! — Bring' das Barett her und den Mantel dort!

(Es gefchicht. Beide ab.)

# Dritter Huftritt.

Stephanie. Bald darauf Taraglia (ale 3ude veitleidet).

Stephanie (allein).

3ch höre tommen; find das seine Schritte? Sie waren sonst nicht so; sie sind nicht gleich. Zetzt schleicht es, — hord! Fast sürcht' ich mich vor ihm. (Caraglia tritt ein.)

Wer fommt? Was willst du? Sprich, wer bist du, Mann?

Taraglia.

Ein Maulwurf oder Jude!

Stephanic.

Du, Taraglia?

Taraglia

(nimmt ben falfchen Bart ab und stedt ihn ein). Die Menschenfreundlichkeit hat ihre Wege. In dieser Maske hab' ich Brod und Früchte Zur Gaffenpforte meinen deutschen Freunden Hereingepascht und nebenbei mich selbst. Ich Schwäg'rin, Wie steht es mit dem Kaiser? Darf ich fragen?

Stephanie.

Er ift mein Gaft. Und bas ift Alles, Berr!

Taraglia.

Ich weiß, wie er am Kasching Ench verhöhnt. Bist du denn eine Magd und so gering, Taß du Mißhandlungen erdulden mußt?
Sieh', du erbleichst; noch bist du für die Ehre Micht ganz und gar gestorben, — diese Schmach, — D, unser Haus erträgt nicht diesen Schimps!
Wir sind gewöhnt nicht, uns're keuschen Krauen, Wie feile Dirnen, Fremden zuzuführen.

Stephanie.

D Gift sind deine Worte! Echlangenbiffe!

Caraglia.

Ein Menich fann fich verpangern fo in Schande, Daß über ihn Laftwagen fahren fönnen; Schildkröten haben feine hart're Schale.

Stephanic.

Wer rettet, rettet mich?

Caraglia.

Ich trüg' die Unehre, Der Haß genügt mir, doch in dir zugleich Beleidigt find die Franen dieser Stadt, — Bist du noch eine Kömerin? D pfui! — Du drückt dir blane Flecken in die Urme, — Was treibst du bei dem Teinde unf'rer Stadt Für ein Gewerbe? Nährt es dich auch gut?

Stephanie.

D steinigt, steinigt mich!

Caraglia.

Und fühlst bu endlich Tenn nichts in dir von einer strengen Mahnung, Die dir den Weg zeigt, dich zu reinigen Bom Unflath deiner Schande? Und er lebt?

Stephanie.

Mh! Gurchtbar! beine Augen dürsten Blut.

Caraglia.

Wie warst du sonst so stolz; du danktest kaum Ten Fürsten Rom's, wenn sie demüthig grüßten, — Zert weichen Straßenjungen von dir abseits.

— Thumächtig? Nein! Sie schlägt die Augen auf. — In noch ein wenig Chre in dir übrig, Sie nuck zur Flamme werden, da du siehst, Taß hundertrausend röm'sche Männer kämpfen In diesem Augenblicke an den Thoren, Zu rächen deinen Mann und abzuwaschen Mit ihrem eig'nen Blute deine Schnach.

Du wint'st mir mit der Hand, du möchtest reden?

Stephanie.

Und was begehrft du?

Taraglia.

Run so muß ich bir Es in die Shren schreien: seinen Tod!

#### Stephanie.

Elender, fich', nun fieh' ich rein vor dir! Mun spott' ich beiner ichlechtgewählten Worte, Die so gemein find, wie dein eig'nes Herz: Tenn fremd war immer dir ein edles Weib! Roll' deine Augen, balle deine Fäuste! Wit Abichen wendet sich von dir mein Auge!

# Taraglia.

Stephanie! Ruhig! fommt zu End zurud! Wenn heftig meine Worte, fo erwägt, Dan heftig bie Empfindung meiner Geele. 3d bin das Unge beiner heil'gen Chre! Erephanie, iprich, wie wird gefund mein Unge? Ein Mittel giebt es mir: es ift fein Tod. Auch wollt' ich nicht, daß du, ein gartes Beib. Die Radie nehmen solltest; hast du doch Roch einen Schwager, der verpflichtet ift, Die Wittme feines Bruders gu vertheid gen. Die Angenblicke drängen; denn das Beer Der Tentichen, bas von Tusculum gefommen, Stürmt unerbittlich, und es halt das Bolf Kaum mehr den Andrang ab, den fürchterlichen. In dieser Racht gerettet ift der Raiser, Und uni're Chre hin, auf ewig todt; Wir find ein Edjandfled unter and'ren Coten! Es darf nicht fein! Guhr' mich in fein Gemach.

## Stephanic.

Du Menchelmörder, du Entjeglicher! Mein ift der Kaifer! Mein! Er ist mein Gast! Mit keinem Sauche sollst du ihn berühren, Mit feinem Finger streifen seinen Leib! In meinem Haus ist er geweiht und heilig.

Caraglia (ein Meffer gudenb).

Co ftirb erft du!

Stephanie. Ich bin zum Tod bereit.

Taraglia.

Fest über dich und deinen starren Sinn! Und soll ich denn an einem Weibe scheitern? Du rufst den Tod. — (Aushorchend.) Wer naht?

Stephanie.

Entflieh', du Memme! (Taraglia ab.)

# Vierter Zuffritt. Otto. Stephanie.

Otto.

Wir sehen uns zum testen Mal, Stephanie!
Ich durst' den herben Schmerz mir nicht ersparen, Noch einmal in dein holdes Angesicht,
In deiner Augen süßes Licht zu bliden,
Und dann für meine Lebenszeit zu scheiden.
Gebirge, Länder, Seen werden bald
Sich lagern zwischen uns und uns're Herzen.
Mein Volk stürmt an die Mauern dieser Stadt,
Ich bin besreit — vielleicht in dieser Nacht, —
Und mit dem nächsten Morgen schüttle ich
Von meinen Füßen Kom und seinen Staub!

# Stephanie.

Zum letzten Mal? Du kanust das böse Wort, Das mich ermorden wird, so ruhig sprechen? Mich falt verbluten seh'n au diesem Schmerz? Toch du hast nie geliebt! Wie könntest Tu hartherzig von dir wersen die Geliebte? Hat du vergessen deine heil'gen Side, Die du gestammelt, wie ein sel'ges Kind, Als du dein Haupt an meinen Busen drängtest? Wenn meine Locken du um deine Kinger Tir wickeltest, und so mich niederzogst, — Und nuns ich dich an alles dies erimnern? Und deine Lippen meine Lippen suchten, Wie oft riesst du: "Aus ewig, ewig mein!" Wie oft: "Uns trennt der Tod nicht von einander!" Du kanust jest nicht so ganz verändert sein!

# Otto.

Du hast mich sehr geliebt und all' Entzücken Und jede Seligkeit des raschen Lebens Hast du getheilt mit mir; wo ich auch bin, Ich werde beiner ewig benken müssen.

## Stephanic.

Warst du dann fortgeschlichen, und es flammte Ter Morgen auf, verschämt in heißer Liebe, Und ich vernahm den Hufschlag deines Rosses, Tas dich davon trug, dich und meine Seele, So sant ich selig weinend in die Kissen, Und sprach zu mir: Er wird dich nie verrathen! — Und jetzt? Und doch? Ist alles nur ein Traum?

#### Otto.

Duäl' mich zu sehr nicht mit so eig'nen Schmerzen! Ich kann dich nie vergessen, holdes Weib! Mich trennt von dir mein Schicksal; denn ein Herrscher Ift nicht sein eigen; er gehört dem Bolke, Das ihn mit heißem Blut und Schweiß geworben; Mich, reißt mein deutsches Bolk in seine Heimath, Wie mich dein Volk auf's Schmählichste verrathen.

#### Stenhanie.

So haft du plöglich Alles nun vergessen?

T, jeder Zufall, jeder kleine Schmerz,

Ter sich zu unserer Liebe gern gesellte,

Steht mir tebendig immer in der Seele!
Wie du mir mit der Schärpe meine Hände,

Tie deiner wehren wollten, einst gebunden,

Tann mir verhülltest meine beiden Angen
Und mich nun bändigtest mit hestigen Küssen;

Es müssen alle Francu mich verdammen,

Taß so ich je geliebet einen Mann!

Ihr seid nicht werth der Liebe! Sei es du!

#### Otto.

Berbitt're nicht mit schmerzlichen Gedanken Die letzte Stunde! Laff' uns freundlich scheiden!

## Stephanie.

Hartherziger, wie sagtest du so oft: Tren, wie der Mond das Meer, die Sonn' die Erde, So liebtest du mich auch! Du schlimmer Mann, Hab' ich je ausgehört, dich tren zu lieben, Mein Herz entgegen deinem Licht zu brängen? Wo bleibt die trene Sonne? Wo der Mond? Sind treulos diese leuchtenden Gestirne? Gieb mich nicht Preis dem Spott der and'ren Frauen Und nicht dem Hohngelächter dieses Boltes! Berwirf mich nicht um meiner Liebe willen!

## Otto.

Baft du mich je geliebt, jo rüttle nicht Un meinem Bergen, Unglüchfelige! Richt diese Thränen! D, ich muß von dir Abwenden meine Angen; denn es barf Mein Berg, das mühjam ich bezwungen habe, Und nicht, wie Gis, zerschmelzen meine Pflicht; Richt Diesen Blid der Trauer, armites Beib! 3d muß mich dennoch endlich von dir wenden. -Micht biefe Cenfger, Die wie Gelfen fturgen Auf mein Gewissen, das zur Bufe mahnt! -Denn nur in dieser herben, ew'gen Tremming Kann id) mid) reinigen von dem Berbredjen, Das bich, Geliebte, an mein Berg gehoben: Und zwijchen dir und mir steht ein Gespenit, Das auseinander unf're Geelen halt. Dein Leben ift der Reue jett geweiht, Mit ihrem Kreuze hat sie mich bezeichnet.

# Stephanie.

Du kanust mich nicht ausstoßen in Berzweislung, Hinschlendern an die Qualen des Gewissens.
D, schüttle mich nicht also von dir ab, Alls kröch' an dir hinan ein Storpion!
Ich hör' das Hohngelächter einer Welt,
Du übergiehst mich dem Gericht der Keinde?
Das hab' ich nicht verdient. Mein Gott! Mein Gott!

#### Otto.

Leb' wohl! Leb' wohl, du wunderbares Weib, Das ich mit jeder Regung einst geliebt! So lebe wohl, du Wonne meiner Jugend! Still! Still! C, ich ertrage nicht die Dual! Unendlich, grenzenlos warst du geliebt; Es ist ein großer Schmerz in dieser Stunde.

# Stephanic.

Stoß' mich nicht weg! Ich weiche nicht von bir.

#### Otto.

Gott leg' auf deine Stirne seine Hand Und senke milde Rube in dein Berg! Gei glücklicher, als ich, auf dieser Erde! Leb' woht! vergiß mich nicht! Zum tersten Mal Geht unter meine Sonne.

#### Stephanie.

Gehe nicht!

Drud' meine Bande nicht von die zurud; 3ch weiß, du kannft mich dennoch nicht verlaffen.

#### Otto.

So weit der Schmerz, — hier brech' ich ihn entzwei, Und übrig bleibt allein der deutsche Kaiser! Was wollt 3hr? Was begehrt 3hr noch von mir? Ich fenne Euch nicht mehr. Seid Gott befohlen.

Stephanie (allein).

# (Otto ab.)

Herztoser Mann, du hast auf meinen Nacken Gesetzt den Tuß, du Unbarmherziger! Mich zu zertreten, undankbarer Mann! Nimm dich in Acht, Tyrann! dem armen Burm, Der stehend sich um beine Ferse windet, Gab die Natur zur Rache einen Stachet! Ubscheulicher Barbar, ich hasse dich einst getiebt! Mit gleicher Gluth, wie ich dich einst getiebt! Aufspringt mein Blut, wie eine grimme köwin, Die vom Muthwillen bis zum Mord gereizt! Berräther, wehe dir! Meineidiger! D weh, mein Herz! — mein Herz springt auseinander!

# Fünfter Huftritt.

Mira (an einem Stabe langiam berein; fie trägt ein Raftchen). Stephanie.

# Afra.

Ich feh' dich nicht an meinem Krankenlager? Das ift nicht gut von dir; so komme ich.

# Stephanie.

3d habe einen bittern Kelch geleert. — Wir ward gesagt, du lägft im Sterben, Afra?

## Afra.

Berdorrt ein Baum, so bleibt das Laub nicht grün: Ter bose Wurm, der Gram sticht mich zu todt, Richt überleben kann ich Ener Hans, Tas nun in Schmach und Elend geht zu Grunde, Und doch nicht sterben, dis Stephanie sich Und alle Frauen hat gerächt an ihm, Un dem Berräther! Un dem jungen Kaiser, Der alles Unheit über uns gebracht! Gestorben war ich sichen, als mich herab In's Leben wieder stieß der Geist des Consuls,

Der noch hernmirrt zwiichen Erd' und Simmel. Auf dieses Rästchen legt' er feine Band, --Gieh' an den Brandfled, der war früher nicht! Dien Räftden rührt von meiner Mutter ber. Die viele wunderfraft'ge Rranter fannte. In diesen Glafern ichlummern wilde Rräfte. Thautropien, wassertlar, uniduldia, mild, Wie Todesengel, welche lächelnd würgen. Guß, bitterfüß fteigt ein Aroma auf, Es träuft ein Tropfen mifden Lipp' und Lippe. Gin fatter Rebel gittert um die Stirne. Und ichmerglos still gerinnt das wilde Blut. Bier find zwei Dolche, todesichari geschliffen, Ein Ratternvaar in weichem Gilbergrau Bineinzuschläpfen in den Quell des Bergens Und fich zu baden in der warmen Fluth! Beimbürgen find fie, trenverichwieg'ne Freunde, Geheimninvolle Trofter zu der Zeit, Wo teine Bulfe mehr auf Erden ift. Dehmt bin! Rehmt bin!

#### Stephanie.

Du Tobesarsenal!

## Afra.

Ich fühl' mein Ende nah'n; nach meiner Seele Tappt eine kalte Hand. Ich gehe hin, Um mich zu strecken auf das Sterbelager; Denn eh' die Eule heimkehrt von der Jagd, Der Hahn ankräht zum ersten Mal die Nacht, Hab' ich zu leben aufgehört. Dich stärke Des Consuls Geist bei deinem strengen Werte!

Stephanic.

In guter Hand bist du, Wertzeug des Todes; Vertitgen sollst du den gehaßten Mann.
Toch ist das Haß, was meine Seele jagt
Zu wilder Lust und glühendem Entzücken?
Ich haß' ihn nicht. Ich liebe ihn zu heiß.
Ter Tod giebt uns das Sacrament der See.
Kostbar will ich mich schmücken zu der Hochzeit —
Neicht mir den Myrthentrauz mit Verlenschnüren,
Die gold'ne Kette mit den Blutrubinen!
Tas prächtige Gewand mit gold'nen Blumen;
Tenn ich bin eine kaiserliche Braut!
Schon beug' ich mich sinad zu seiner Lippe,
Schon schlinge ich den Arm um seinen Nacken
Und ftürze mit ihm jubelnd in den Tod!

# Sechster Muftritt.

Zaraglia (laufdend herein).

War's so gemeint? Ich gebe mich zufrieden. Der alte Ressel des Geschiedes brodelt Wit Flüchen und Berzweiflung hoch empor. Ihr Geister aus dem Abgrund, schnell herbei, Und segnet tüchtig diesen Herenbrei!

(216.)

# Siebenter Huftriff.

Zimmer des Raifers, wie vorher. Dtto im Nachtgewande). Der Edelfnabe.

Otto.

Mir ift, als sendete aus weiter Gerne Das Baterland noch einen fel'gen Gruß In Blüthenduft: mir ist, als hörte ich Hoch aus den Lüften eine Lerche singen. Die Täuschung ist so isik. Nun gute Nacht. Sing leise noch ein gutes, deutsches Lied, Das mich hinüber führt in's Reich der Träume.

(3n das Echlafgemad) ab.)

Edelknabe (nimmt bie Bither und fingt). "Um Berg' fieht eine Tanne, Die raufcht zu jeder Stund', und fönnt' ich fie nur fehen, So wirrbe ich gefund.

Mir liegt so ichwer der Echtaf in allen Gliedern, Und müde fallen meine Angen zu. Wie endet doch das lied? Es fommt so traurig.

(Er fingt.)

"Lom Berg ftürzt eine Tanne Hinab zum tiefen See, Und da ich baran benke, Thut mir bas Herz jo web."

Das that der Sturm, die Tanne stand zu hoch. Der Kaiser schläft. Wie drückt die Luft so schwer! (Er schläft ein.)

# Achter Auftritt.

Stephanie bräutich geschnuder, mir einem Rauchen.

# Stephanie.

Debe Nacht mit Grabesstille, Breite über biefes Haus, Ueber mich und meine Sände Deine dunklen Schleier aus.

Sie ichteicht in bas Schlaigemach best Kaifere.) Bauie. Aus ber Gerne Maridmunit best einrudenben, beutiden heeres.

Edelknabe (im Schlafe sprechend). Schließt zu bas Haus; die ichmarze Bowin kommt.

### Meunter Auftritt.

Beinrid. Edart. Der Edelfnabe. Grater Stephanie.

geinrich.

Zo bredfen wir als Zieger in die Stadt. Zerschmettert ist der Keind, der Kaiser frei. Toch welch ein ungewöhnlich tieser Schlaf Hat Alles hier befäubt?

Echart.

Ein schnöber Jude, Der heimtich uns mit wenig Brod versorgte, Bracht' gegen Abend einen Krug voll Wein, Die davon tranken, übersiel der Schlaf: Ein Italiener war es und ein Schuft. Noch ist er in dem Schloß und wird gesucht. Hier ist des Kaisers Schlasgemach.

geinrich.

Gieh' ba!

Zein Anabe, aber auch vom Echtaf bewättigt.

Edart.

Se, Adelbert!

Edelknabe (im Schlafe). Sie ichmeichelt ihm! Zeid ruhig!

Hein faiferlicher Herr!

#### Stephanie

cauf dem Lager uber Otto's Leiche fich emper richtend und fich ben Dold in bas herz ftogenb).

Mit mir vermählt!

So tren! - Und so liebt eine Römerin!

geinrich (bei bem Lager).

Entfetzlich! Todt! Ermordet find fie Beide!

heer der Deutschen (vor bem Balafte).

Für immer Raifer Dtto lebe hoch! (Trompetenfanfare.)

### Behnter Muftritt.

Ein denticher Arieger fibrt Zaraglia gefangen berbei. Beinrich. Edart.

Der Krieger.

Sier der Berrather, der den Echlaftrunt brachte!
Echart (ergreift Taraglia).

Bierher, Berruchter! Lebt noch beine Seele, Co fturze biefer Unblid über bich Mit Föllenqual und mit ber Tobesangst!

Taraglia.

Das ist mein Wert! Frohlockend werf' ich es Euch in das Angesicht!

Etart.

Fahr' hin, Elender,

Berdirb und sei verflucht!

(Echart ersticht ihn.)

Taraglia.

Es ist vorbei!

Edart.

Wohl befomm' die Berdammniß!

Caraglia.

Dant' Euch! Danke!

(Er ftirbt.)

geinrich.

Der Himmel wendet ab sein Angesicht.

Edart.

Fluch dem Jahrtausend, das so schlimm begonnen! Sein Ansang war Empörung, Mord und Blut, Zu selgem Ende führ' es Gott der Herr!

(Die Scene fullt fich mit beutiden Kriegern; es beginnt bie Mufit eines Trauermariches, welcher ernt leife gehört wird, dann fich fteigert, bis ber Borhang fällt.)

#### geinrich.

Des Kaisers Seele schwang sich auf zu Gott; Doch seinen Leib, wie er vordem begehrt, Bestatten wir in heil'ge, deutsche Erde Zu Aachen neben Kaiser Karl dem Großen. So tragen wir betrübt mit Trauersahnen Im schmerzlichen Triumph zur deutschen Heimath Als Siegstrophäe unsers Kaisers Leiche.

Der Borhang fällt.



# Cola Rienzi,

ber lette Boltstribun der Romer.

Gin Trauerfpiel.

### Perjonen:

Ranmond, Bifchof und Legat. Stefano Colonna, Gouverneur in Rom. Giovanni Colonna, fein Cohn. Daolo Urfini, romifder Fürft. Cola Riengi, Rotar: fpater Bolfetribun. Camilla, feine Gattin. Enrico, Riengi's Jugendgenoffe und Gecretair. Comafo, Riengi's Mgent. Baroncelli, natürlicher Cohn Stefano Colonna's. Daniello, Romer von Trastevere. Corenzo, Obmann vom Quartier bes Campo Marco. Andrea. Benedetto, römifche Burger. Craffo. Scipione. Filippo, ein Florentiner. Montreale, Ritter und Conbottiero. Lodovico, Fürft von Tarent. Aupa, Befandter von Ungarn.

Römiiche Bitrger. Jungirauen, Camilla's Chrendamen. Richter. Lictoren Diener. Gin Scharfrichter. Krieger. Bolt.

Leopold von Altftein, Gefandter von Baiern.



# Erster Act.

#### Bimmer in Riengi's Saufe.

(In Unordnung liegen Bucher, gerbrochene Buften, altrömische Oviergerathe und andere Antiquitaten umber. Born in einem Lehnftuble bei einem Schreibtifche fitt Utenzi, mit einer Laute beichäftigt, weiter hinten, zwischen Actenftößen, Eurico.)

# Erster Muftritt. Rienzi. Enrico.

Riengi.

Nicht mehr verleihft du Trost der franken Seele, Tu arme Zither, meiner Jugendzeit Gefährtin! Deine Saiten sind zersprungen, Und deine zarte Wölbung ist geborsten! Auch beines Freundes Seele hat zerrissen Unmennbar herber Schmerz! Du stille Freundin, Haft du nicht einen Ton für deinen Freund? Du kleiner Zirkel, der soust eine Welt Voll süßer Töne mir gefangen hieltst, Behausung holder Geister, jage mir: Wo haben wir den Frieden hingethan? Tu arme Zither, Gleichnis meines Lebens, Tu bist das letzte väterliche Erbstück, Du letzter Freund, fahr' wohl, du letzter Trost! Der Seete Frieden, alles fromme Glüd Werf' ich, wie dich, von mir!

(Er wirft die Zither weg und nimmt ein Buch.) Nimm du mich auf, o Titus Livius! Entrolle mir die blutgetränften Blätter Ter Republif zu Rom, voll Geisterschlachten Ter Redner und Todesfämpfen der Helden, Und laß' durch meinen Geist die schmetternden Kansaren aller Siegeshörner flingen, Bis ich gesunden das gewalt'ge Wort, Tas Rom aus seinem Todesschlase weckt!

(Er wirit bas Buch meg.)

Es lebet wahrlich noch der letzte Römer; Tenn diese fleine Bölbung meiner Brust, Die nicht den Frieden konnte mehr bewahren, Berbirgt noch eine Welt voll alter Götter, Die Seelen der Catonen, der Casaren, Das alte Rom und seine Legionen.

#### Enrico (fommt vor).

Nun war' ich endlich fertig mit dem Schreiben. Sieh' an! Ich hab' noch nie so gut copirt; Tas muß Cotonna in die Angen blizen. Ich hab' mich fast gesürchtet bei dem Schreiben; Du hast so siehn, wie Cicero, gesprochen, Und daß der Gouverneur sein Recht am Strom Und auch die Schiffe nicht bezollen dürse. Schau', die Fractur mit diesen Schwörtelzügen Und da die gold'nen Blumen mit den Nanken! Ich mein', das soll schon seinen Gindruck machen.

Riengi.

So viel, wie ein gemalter Papagei.

Enrico.

Was du doch jagen darfit! Du warst von je So recht für dich. Ich denke oft daran, Doch nicht mit Neid, daß ich, dein Camerad, Dein Schreiber bin, du aber, jung wie ich, Schon päpstlicher Notar und Advocat! Du wirst gar bald noch einen Schreiber brauchen.

Riengi.

Doch rothe Tinte werden wir gebrauchen.

Enrico.

Es ist recht Schad', daß diese arge Zeit Dir feine Muse täßt zur Poesie; Ich bring' nicht jenes Lied mehr aus dem Sinn:

> "Bon Sesigfeit find trunfen Die Urmen und die Müden; Es ift herabgefunten Der himmel mit dem Frieden!"

> > Riengi.

D, dieje Racht! 3ch febne mich nach Licht.

Enrico.

Es giebt ein großes Drangen auf der Etrafe.

Rienzi.

Gesell' dich zu dem Botk, bring' Nachricht heim Bon dem, was diese Nacht im Traume latt. (Enrico ab.) Es naht die Zeit, gewaltig ist ihr Schritt, Ch' ich es wähne, muß ich Rede stehen.

### 3weiter Muftritt.

Burger tommen ichnell herein. Rienzi.

Lorenzo.

Berein! Immer herein!

Bürger.

Rienzi, hilf!

Erfter Bürger.

Berlaft' und nicht!

Zweiter Bürger.

Rienzi, steh' uns bei!

Riengi.

3ch dien' Euch gern; bin ich ja doch Rotar!

Dritter Bürger.

Und du bist unser Mann!

Andrea.

Du-sollst uns retten!

Corenzo.

Du siehst, Rienzi, Abgeordnete Der angeseh'nsten Bürger hier vor dir.

Riengi.

Herr Dbmann vom Quartier des Campo Marco, Ihr, Handelsherr Andrea, all' Ihr Herren, Zeid mir willfommen, nehmet Platz bei mir!

Lorenzo.

Wie arme Leute bei der Wassersnoth, Wenn jeden Angenblick die Fluthen steigen, So in der Nacht noch rufen wir dich an. Riengi. .

Undrea, iprich, welch' Unheit ist geschen? Andrea

Geplündert ift die Etrada di Nivetta Bon den Satichiren Stefano Colonna's.

Riengi.

Ihr habt dort auch ein fostliches Gewölbe!

Andrea

Bestohlen! Ausgeleert! Ich aber schweige; Mein Unglud ist ein Theil des allgemeinen; Bergefit mich jetst; Berr Dbmann, redet 3hr!

Carenza

Dir ist befannt, wie feinem Underen, Das Elend diefer Stadt und feine Onelle, Daß vor dem zügellosen Baus Colonna Und der Gewaltthat der Patricier Vor dreifig Jahren ichon nach Avignon Die Macht der Kirche sich gewendet hat. Gang ging uns ba des Glückes Conne unter; Rom war von seinem rechten Beren verlaffen, Wie eine Wittme ohne Rath und Bulfe, Und preisgegeben jedem Frevelmuth. Doch als es Stefano Colonna magte, Bom beil'gen Stuhl mit Arglift und Gewalt Den Titel eines Gouverneurs von Rom Zich zu ertroßen, waren wir verloren, Wie eine arme, hirtenlose Beerde. Da fandten wir dich hin nach Avignon Bu uni'rem Bater, body du famit gurud Mit Raymond, Dem Legaten, und Berheikung Der besiern Zufunft; - ichlimmer ward es nur!

#### Andrea.

Erst heute hat er unter eitlem Vorwand, Daß wir ein altes Zollgesetz umgangen, All' Tiberschiffe mit Beschlag belegt. Da von Trastevere kam Daniello, Und kaum hört' er die armen Schiffertente Am Tiberstrome um Erbarmung schrei'n, Und kaum rief er in jähem Zorne aus: "Habt Ihr nicht Hände? Wehrt Ench doch der Hunde!" So drangen die Hatschire auf ihn ein. Er wassenlos, doch rüstig, wie ein Leu, Warf sie beiseit, ihn rettete die Flucht, Da stürzten die Hatschire in die Häuser; D, namenlose Sünden sind gescheh'n!

### Lorenzo.

Nienzi, es entrüftet dich noch nicht? Du rasest nicht vor Buth? Du siehst uns an Mit starrem Auge und unwandelbar? Du räthselhafter Mensch, gieb jest dich sund!

#### Riengi.

Was wollt Ihr nun von mir?

#### Lorenzo.

Ich sag' dir redlich, was von dir man hält: Bald scheinst du uns ein Träumer, bald ein Weiser, Bald auch ein Thor, der die Patricier Mit Possen unterhält, und bald ein Schwärmer, Dann wiederum tiefsinnig und gelehrt! Bist du ein Brutus, wirf die Maske ab! Bist du ein Cäsar, so ergreif' die Zügel Des Regiments von Rom! Entschließe dich!

#### Riengi.

Drängt Euch die Noth so sehr? Wohlan, so geht Zu Stefand Colonna, fragt wie Männer: Ob er denn leben könne ohne Luft?
Gerechtigkeit wär' eines Volkes Odem!
Und ob er seben könne ohne Wasser?
Gerechtigkeit wär' eines Volkes Brunnen!
Wer aber könnte leben ohne Licht?
Gerechtigkeit wär' eines Neiches Sonne!
Doch wer dem Volke Luft und Licht und Wasser
Versagen wolle, sei des Todes schuldig!

Andrea.

Das follen wir ihm fagen?

Riengi.

Wer nicht Herz zum Wort,

Der aber hat es nimmermehr zur That.

Lorenzo.

So hüllst du wieder dich in deine Räthsel.

Riengi.

Geht! Thut, was id Euch heiße! Gute Racht!

Lorenzo.

Ich ahne bich, Rienzi, und ich gehe; Doch falle ich, so sei die Rache dein!

Riengi.

Das sprach ein alter Römer und ein Mann, Und wie ein Römer halte ich bir Wort!

(Mue, außer Mienzi, ab.

# Pritter Huftritt.

Camilla tritt ein. Rienzi.

Riengi.

Mein holdes Weib, schläfft du noch nicht zur Nacht, Was treibt dich noch aus beiner ftillen Kammer?

Camilla.

Rienzi, du und Rom und meine Tranme.

Riengi.

D, ich verfteh' dich nicht!

Camilla.

Mid qualet nur

Ein wunderlicher, eigener Gedante, Nicht ruhen läßt er nich! Ich war noch kanm Tem Kinderkleid entwachsen, als ich hörte: Rom wär' einst Königin der Welt gewesen; Gewalt'ge Kaiser hätten hier beherrscht Ten Erdfreis, und zu jener Zeit wär' Rom Ein wunderherrlich' Paradies gewesen Voll Pracht und Herrlichkeiten ohne Ende, Wie noch die Erde nimmermehr geseh'n; Ta sollen so viel Könige in Nom, So viele Helden hier gewesen sein, Als Bürger auf das Kapitol geschritten; T, Cola, sag' mir, ist das Alles wahr? Und lache nicht, sprich lieber, wie es ist.

Rienzi. Das also ließ mein gutes Weib nicht schlafen?

Wenn ich vor meines Baters Sutte fak, Co famen bort zuweilen alte Burger,

Und negestrickend lauicht' ich ihren Worten, Mit benen sie zurück die Zeit der Kaiser, Die Herrichteit der alten Tage wünschten; Da ries ich ihnen wohl im Scherze zu: "Getröstet Euch, ich strick hier ein Neg, Darin will ich Euch einen Kaiser fangen!"

Mit diesen Armen hab' ich ihn gesangen! D, wenn ich je die Zeit erleben sollte, Daß ich die funtelhelle Kaisertrone In deine dunkeln Locken drücken dürste, Dir schlagen um die Schultern einen Burpur Und rusen laut: "Es lebe hoch der Kaiser!"

#### Riengi.

Du schwärmst jo fündlich, tiebes Weib, bag mir Die Seele in ber tiefften Bruft erschricht.

#### Camilla.

Hab' ich benn nicht gehört, was auf ber Strafe Die Bürger flüstern, nicht gemerkt bei bir In jeder Racht die Boten auf und zu, Belagert unfer Haus zu allen Stunden Bon Hülfeiuchenben, geseh'n bei bir Gar häufig auch ben papstlichen Legaten? Was sollten die Geheinmisse bedeuten, Wenn nicht zulest herauskommt etwas Grofies?

#### Riengi.

Mein einz'ger Stolz ist, daß ich Kömer bin, Blebejer auch, wie Marius gewesen! Komm' an mein Herz und höre, was ich sage: Des Kämpfers Namen rufen in der Schlacht Bringt ihm den Tod, ich aber fampfe schwer. Schlaf' wohl, du fufes, du getiebtes Weib!

Camilla.

3d möchte immer bei dir sein, Rienzi!

Riengi.

(Beh' schlafen, o genieß' den mitden Schlaf, So lang' er beinen Angen noch vergönnt; Es kommt die Zeit, wo du ihn missen wirst!

Camilla.

Felice notte! D, ich weiß, wovon Ich träumen werde bis zum hellen Morgen.

Ricnzi (heimlich zu ihr).

Hörst du einst eine Nacht mit eh'rner Zunge Gewaltig stürmen über dieser Stadt, So bent' daran: Rienzi lehrt sie sprechen.

(Er brangt fie fort. Camilla ab.)

#### Rienzi.

Auch über sie kommt jener dunkle Geist, Ter mit prophet'scher Zunge zu mir spricht, Teß Augen zu mir sunkeln durch die Nacht — Und Aufruhr predigen in meinem Herzen. Du Tämon meiner Seele, schreit' voran, Wer du auch bist, ob Brutus oder Cäsar, Ich solge merschrocken beiner Spur Mit nackter Brust in einen Speerenrechen! Blick' nicht zurück, ich hefte mich an dich, Un deinen Schatten, der du selbst ein Schatten! Ich konne, Tämon, doch verseh' den Kranz, Und wär's am Fuße der Pompejussäuse!

### Vierter Muftritt.

Baroncelli trut ichnell berein, binter ibm Tomajo. Rienzi.

Baroncelli.

Rienzi, gute Nacht!

Rien;i (erichredenb).

Uh! Du! Ihr feid es!

Baroncelli.

Was ist dir, Cola? Sieh', so geht's Phantasten, Daß sie erschrecken, witt in ihre Träume Die baare Wirklichkeit!

Riengi.

Schilt immer zu, Daß ich in dir den Geist des Brutus sah!

Baroneelli.

Aufrichtig, Freund! Ich bin zu lüderlich Dazu! Ich heb' einmal auf dem Theater Im Tod des Cäfars diese Tugendfrage So abgespielt, daß ich mit süßem Wein Woth hatte meine Seele abzuspülen, So angesteckt war sie von eitel Tugend!

Riengi.

Warft du fo ichlecht, wie beine Worte find, So wollt' ich, bak ich nimmer bich gefeh'n.

Comaso.

Bas ftreitet Ihr? Wir haben Luft gemacht.

Die Comodie ift fertig! Sait du brav Deben?

#### Riengi.

In dir verleugnet fich bein Bater nicht, Die angebor'ne Soffart und der Frevel.

#### Baroncelli,

Zum Tenfel! sag' nicht, daß ich Bastard bin, Ein Nebentind des Stefano Colonna!
Ich will nicht länger hungern an der Thür Tes Rabenwaters, der sich meiner schämt,
Und mich von seiner Schwelle jagen ließ,
Als mich die Noth vor seine Thüre wars.

#### Riengi.

Es theilen sich die Wege, Baroncelli. Du willst das Unrecht, ich Gerechtigkeit, Unordnung du, doch ich den besten Staat.

#### Baroncelli.

Mts wenn dein bester Staat von selbst sich machte, Wie du ihn reinlich auf Papier geschrieben.

#### Rien;i.

Co iprecht, wie weit ift unfer Werf gebiehen? Comafo.

Es focht der Kessel bis zum Ueberlaufen. Nachdem wir angeschlagen an den Thoren Und Strakenecken deine rothen Zettel, So famen Müßiggänger schnell und lasen: "Es naht die Stunde der Gerechtigteit, Heimtehrt nach Rom die alte Republik!"

#### Baroncelli.

Da lief das Schlagwort ichnell von Mund zu Minid; Die Wasserträger, die Limonenhändler,

Die Etragenfonige gusammen riefen

Turch alle Gassen, Winket und Tabernen:
"Es naht die Stunde der Gerechtigteit,
Heim kehrt nach Rom die alte Republik!"
Ter rothe Weinschenk auf dem Platz Navona Hing schnell ein Schild heraus mit großer Inschrift:
"Zur einzig ächten, alten Republik!"
Tort ist nun jest das Hauptquartier des Volks.

Riengi.

Sie wühlen sich klimatisch in den Schlamm.

Baroncelli.

Jest machten ich und meine Spiefigesellen Die Runde in der Stadt und flüsterten Dem Einen und dem Andern in das Chr: "He? Kennst du den verhüllten Mann der Zeit?" Und eh' noch eine Stunde war vergangen, So zuckte heimlich donnernd schon dein Name, Wie ein Erdbeben, auf an allen Enden!

Comaso.

In mit den Römern etwas anzufangen, So ist es jetzt.

Baroncelli. Wo sie betrunten sind.

Fünfter Zuftritt. Daniello tritt ein. Borige.

Daniello. Da bin ich noch lebendig und gerettet! Des Gouverneurs Hafichire hol' der Tenfel! Nienzi, Kamerad von alter Zeit, Da hast du mich, mit Leib und Seele dein!

Riengi.

Gerettet, Taniello? In gerettet?

Daniello.

Und mehr als dies! Die wackeren Gesellen Bon der Trastevere hab' ich beisammen, Bei der Rotonda hab' ich sie gestellt; Bohin soll ich mit meinen tollen Burschen? Wenn sie vor ihrer Brust sich nicht die Arme Geschlagen hätten in ein Kreuz zusammen Und sich so selber fesselten und hielten, Zie hätten Rom schon über sich geworsen!

Rienzi (halb für fich).

So ständest du, mein Tämon, schon vor mir, Ta ich dich oft gerusen, also plötzlich? (Pause.)

Noch könnte ich zurück, mich still versenken In die Gewohnheit des gemeinen Lebens, Im engen Kreis des Menschen Loos erfüllen; — D, wer mir jest den Svruch der Weisheit sagte! Wer ruft mich? Ift es nicht der Gott der Zeit, Ter mich mit Donnerworten mahnt zur That? Zeht Ihr nicht auch dort eine dunkle Hand, Wie einen Schatten? Wie sie vorwärts winkt! D Gäsar, Gäsar! Gier ist meine Seele!

Baroncelli.

Erwach', Rienzi!

Rienzi. Rom, hier bin ich! Tomaso.

Cola,

Was joll gefcheh'n?

Riengi.

Bum Bolfe, gur Navona!

Berfündet ihm: noch heute in der Nacht Bög' ein in Rom die alte Römerzeit! Last die Trompeten luftig dazu ichmettern! Und nach dem Forum sollen Alle eilen: Denn schwanger geht die Nacht mit großen Dingen! Du, Daniello, und die Deinen aber, Das Zenghaus sprengt Ihr und bewasinet Euch!

Daniello.

Luft! Luft! Rienzi, Daniello tommt!

100

Comaso.

Mun hab' ich alle Sande voll zu thun.

Baroncelli.

Du hörst von mir, ich will die Gölle ichuren, Daß ihre Gluthen an den Himmel ichtagen.

(Baroncelli und Comafo ab.)

Riengi.

Roll' hin! Roll' hin! Gewaltig' Rad der Zeit! Ich gebe dir den Stoff! Weh' jeder Hand, Die greifen wollte jetzt in deine Speichen!

2(6.)

### Sedister Muftritt.

Saal im Balafte Colonna.

(Durch Die offene Thur im Mittelgrunde fieht man einen Mastenball, Maut.)

Stejano Colonna. Gin Diener.

Sicfano.

Mehr Kerzen ber! Es ist nicht Licht genug!

Diener.

Zwölfhundert Lichter brennen in dem Zaal.

Stefano.

So hängt ein Schleier vor den Angen mir; Es ist mir Alles duntel, granenvoll!
Schafft frischen Sprakuserwein heran!
Wie spielen hent' die Musstanten oben
So melancholisch auf, als wäre hier
Ein Leichenhaus, als sollten da die Todten
Noch tanzen helsen! Schnell, Petruccio, lauf'!

### Siebenter Muftritt.

Giovanni Colonna und Paolo Urfini treten auf; fie nehmen die Massen vor einander ab. Stefano.

Paolo.

Giovanni!

Giovanni.

Baolo?

Stefano.

Ihr Cavaliere

Türft nicht den Saal verlassen und die Schönen! Ihr, Fürst Ursini, last Euch nicht verdrängen Bon and'ren Fremden aus der Gunft der Damen. Ihr streift mit Euren Angen durch die Menge, Ihr suchet Jemand?

Paolo.

Pah! nur einen Marren,

Den Antiquar, der unf're Alterthümer, Die alte Römerzeit so gut studirt, Daß man ihm glauben möcht', er hab' mit Casar Und Brutus eh'mals Brüderschaft gemacht, Den sie von Avignon zu uns gesendet, Um uns die röm'schen Rechte zu erklären, Den besten Staat, — den thörichten Rienzi.

Stefano.

Ich ließ ihn laden; gut, daß er nicht tam, Denn seiner Weise bin ich überdrüßig: Er macht sich unbequem.

Paolo.

Doch immer Spaß! Er ist so durch und durch phantastisch albern, Daß er im Ernste neulich mir versichert: Er hör' die alte Zeit mit einem Spaten Arbeiten fleißig unter uns'ren Füßen!

Stefano.

Zum Tanz, Ihr jungen Herren, hütet Euch, Daß ich Euch bei der Dame Eures Herzens Nicht überflügle! Schnell hinein zum Fest! Während sich Giovanni und Paolo zurücziehen, tommt Kanmond.)

# Adfter Zinffriff. Raymond. Borige.

Stefano.

Herr Biichof, Ihr? Seid tausendmal willkommen! So selten gebt Ihr meinem Gastgebot Ein freundliches Gehör, daß ich nun heute Kaum sattsam weiß, den selt'nen Gast zu ehren.

Ranmond.

Colonna, nicht das Festgebot sowohl, Mich treibt ein ernsteres Geschäft hierher!

Zwei Angenblicke stehl' ich Eurem Fest, Ihr gönnt sie mir?

Stefano. Recht gern, Herr Bijchof, fprecht! Kanmond.

Ihr wist, daß ich und der Notar Rienzi Mit aller Vollmacht von dem heil'gen Stuhle Hierher nach Rom gesendet worden sind, Zu prüsen seinen Zustand, seine Noth, Die und so arg geschildert worden ist, So märchenhaft und grausig, unerhört, Daß nicht ein menschlich' Herz es glauben mochte! Ich sam, und mehr als wahr fand ich das Märchen! Herr Gonverneur, auf diese Grenelthaten Drückt nicht die heil'ge Kirche ihre Siegel!

Stefano.

Berr Bifchof und Legat!

Ranmond.

Noch heute ward Das Gräftichste vollbracht in Eurem Namen! Stefans.

Wähnt Ihr, der Stefano Colonna wär' Mur so ein Spielwert in der Kinder Hand? Meint Ihr, ich wüßte nicht, wie Eure Kirche Von je beschützt die Städte gegen unß? Wähnt Ihr, es sei die alte Zeit gekommen Mit dem lombard'schen, großen Städtebund? D, irrt Euch nicht! So lang' Colonna lebt, Herrscht Einer nur und Einer ganz und gar! Vollt Ihr mich lehren, wie das Noß man bändigt? Mir eine Nebe halten, wenn ich ihm Den Sporn eindrücke, auf das Haupt es schlage? — Genng, Herr Bischof, schreibt nach Avignon: Ich dankte für den Titel Gonverneur! Zur Zeit fäm' hier ein anderer in Mode! Mastino della Scala in Verona, Und Masackta und die vielen And'ren, Die sich die Städte unterworsen haben Und ihren Willen zum Gesetz gemacht, Gebrauchen einen andern, guten Titel; Mir klingt er gut genng, er heißt: Tyrann!

Ranmond.

Nehmt dieses Wort zurück, nehmt es zurück!

Stefano.

Spricht's Ench nicht an, es ist und bleibt gesprochen, Und da Euch nicht die Luft von Rom gefällt, So will ich Euch, Herr Bischof, nicht verhindern, Die bek're Luft von Avignon zu suchen.

Wie du von uns, so sagen wir uns los Bon dir und deinen Werken, Stefano!
Du hast dich losgerissen vom Gesetze,
Das mit der Menschheit dich zusammenhielt,
Und wie ein Stein, gelöst von seinem Felsen,
So wirst du abwärts rollen und zerschmettern!
Die heil'ge Kirche wird auf Mittel denken,
Zu schützen ihre Heerde vor den Wölsen!
Stefans.

Wohlan, so hüte dich vor meiner Bahn! Mit großem Schwung austaufen will ich sie, Wie noch vor mir fein Anderer gethan! (Ein Diener spricht heimlich mit ihm.) (Mb.)

Vaolo (zu Giovanni).

Bei fürchterlicher Stimmung ift der Berr!

Er ift mein Bater.

Paolo.

D, beschwichtigt ihn!

Cionanni (gu Stefano).

Was ist Euch, Bater?

Paolo.

Gouverneur, was giebt's?

Stefano.

Schamlos bedrängt mich noch das Bolf zur Nacht; Ich mein', sie wollen mich zu Rede stellen; Schen'n sie des löwen Söhle nicht, nun denn, So mögen sie des löwen Kralle seh'n! Lakt sie herein: ich will mit ihnen sprechen! (Ein Diener entsernt sich.)

Sie fommen recht, die Lanne mir zu fühlen. So gang natürlich follen fie mich finden.

# Neunter Auftritt.

Lorenzo und andere romijde Burger. Borige.

Lorenzo.

Herr Gouverneur! In rechter Angst und Noth Stürzt zu Euch her die schwer bedrüngte Stadt; Denn da wir nur noch arme Bettler sind, So betteln wir jetzt um Gerechtigkeit!

Stefano.

Gehorjam jollt Ihr lernen, denn Gehorjam Ift Euer Handwerk. Das Gelüft in Euch Nach altlombardicher Freiheit tenne ich, Ausreißen will ich das bis auf die Wurzel!

Lorenjo.

Gewaltthat macht ber beff'ren Zeit gedenken, Die felbst hier unter'm Krummstab noch geblüht!

Stefano.

Und diese gute Zeit hat Euch verdorben!

Lorenzo.

Ihr habt daran, Herr Gouverneur, nicht Schutd. Wie Ihr uns halten mögt, das Eine nur, Gerechtigkeit, verlangen wir von Euch! Denn wer mit Füßen tritt das Heiligste, Kein Recht im Himmel und auf Erden kennt —

Stefano.

Sprid aus! Sprid aus! Run der? nun der? fprid aus! Lorenzo.

Ift felber rechtlos, wie ein wildes Thier.

Stefano.

Das eben mar es, mas ich hören wollte.

Bürger.

Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!

Stefano.

Ihr Meuterer!

Mit Lanzenstößen zwischen Eure Rippen Sollt Ihr sie haben, und mit Messerklingen In Euer Eingeweid', mit Urt und Kolbe Auf Eure Schäbel! und so fahrt zur Hölle!

Lorenzo.

So zählt von Euch und Eurem Regiment Das Bolk von Rom durch meine schwache Zunge

20\*

Sich tos und ledig, und so ladet Ench Rienzi auf das Forum vor Gericht Zur Rechenschaft. Zu Ende bin ich so.

Stefano.

Bu Ende, Marr! Bei Gott, du bist zu Ende!

Bürger.

D, Gnade! Gnade!

Stefano.

Pact ihn an, Ihr Knechte!

Himmter schlendert ihn von diesem Söller!

Paolo.

Erbarmen, Gouverneur! Hat er beleidigt, Bit er bestraft schon mit dem Todesschreck!

Bürger.

Erbarmen! Erbarmen!

Stefano (gu ben Burgern).

Berliert fein Wort, denn tödtlich ift es Euch!

Lorenzo

(von den Dienern gepadt, indem er fortgeschleppt wird). Rienzi, hilf! Rienzi, räche mich! (Corenzo und die Diener verschwinden; man hört einen Wehschrei.)

Stefano.

Das ist auf Eure Frage meine Antwort! (Die Bürger ab.) Mensit! Musit! Ich bitte zu entschuld'gen, Wenn meine lieben Gäste ich erschreckt; Es ist so meine Art, ein wenig jäh! Musit! Musit! Die Morgensonne soll Den holden Damen in die Augen bliven! (Mue ab.)

### Behnter Muftritt.

Das alte Forum.

Scipione und Benedetto treten auf.

Scipione.

Seht! Dort gerad' über das Capitol hängt der Komet seinen Schweif herein! Wie er blutigroth herunters dräut mit geballter Faust! Was das bedeuten soll?

#### Benedetto.

Und das wißt Ihr nicht, daß Lucifer da über das Firmament seinen Drachenschweif schleppt und der Stadt Rom Mord, Aufruhr und Hungersnoth erregt und dabei die Herzen der Menschen bethört, daß sie himmtersausen, wie behert, in die gluthige Hölle?

### Elfter Auftritt.

Craffo mit vielen Burgern fommt. Borige.

Craffo.

Und weil mich der Lärm doch nicht wieder einschlafen ließ und die Hiep Rachts größer ist, als bei Tage, und hier die alte Kömerzeit wieder ganz sichtbar werden sollte, so ließ ich mich hernarren!

Scipione.

Es lebe die alte Römerzeit!

bolk.

Die alte Zeit!

Benedetto.

Das kommt Alles von dem Kometen!

Craffo.

Aufruhr und Blutvergießen!

Scipione.

Schlimmes Regiment!

Benedetto.

Theurung und Hungersnoth!

### 3wölfter Huftritt.

Rienzi, von Fadelträgern begleitet, ericheint auf dem Postamente einer umgestürzten Gaule; etwas tiefer hinter ihm Baroncelli. Borige. Bolf.

Volk.

Rienzi und die alte Republit!

Riengi.

Wo bin ich, Männer? Träume ich nur lebhaft? Wo bin ich hingerathen? Dieser Ort?

Dolk.

Das Forum ift es!

Baroncelli. Romme zu dir, Cola!

Rienzi.

Bist du es, heil'ger Gnadenort, auf dem Des Weltgeschickes Würfel uns're Väter Geworsen haben, daß der Erdreis dröhnte? Er ist es noch, in seinem Elend noch! Noch blickst du auch herab, o Capitol, Schweigsame Niobe, Cäsarenmutter! Tich übersiel ein schweigend tieser Jammer, Seit Julius, dein liebster Sohn, dir stürzte Mit drei und zwanzig Bunden — an dein Berz!

#### Baroncelli.

Du packft sie wahrlich nicht! Hol' anders aus! Du bist zu antiquarisch! Sei vernünftig!

Wer bist du, Mensch! Wer seid Ihr, Leute, hier?

Mun, Römer sind wir! Römer!

#### Baroncelli.

Hörst du, Cola?

### Riengi.

Seid Römer Ihr, vom Todesichlaf erstanden, Daß Ihr das alte Forum wieder fucht? Doch seid Ihr nicht Gespenster, lebet Ihr? Weh über Euch! Berhüllt die Angesichter, Berbergt Ench in der Wintel buntelften, Daß Eure Schmach der Morgen nicht erblickt; Denn mahrlich, diese Stelle ift das Forum, Das einst geseh'n die Zeit der Republif, Gehört den Donnermarich der Bürgerheere, Die im Triumph heimkehrten aus der Fremde! Doch jetzt, o blicket nicht um Euch! doch jetzt, -Ceid Ihr gefühllos, werdet blind dazu! -Ringsher verhüllte, tiefe Todesode, Geröll und Schutt, und über biefen Graus Empor vergeff'ne Zeugen alten Ruhmes, Schmudloje, einjam duft're Römerjäulen, Berlor'ne, lebensmude Baisenfinder! Die zu uns betteln stumm, doch schrecklich redsam! Baroncelli.

Mit beiner Boefie verdirbst du Alles!

Dolk.

Die alte Zeit! Die alte Römerzeit!

Riengi.

Ihr armen Sclaven, schlaft ben Rausch Ench aus, Daß nicht Colonna's Schergen mit der Peitsche Ench mahnen an die Kette und das Joch, In dem Ihr einen Tag zum andern schleppt! If Einer unter Euch, der sagen kam: Er hab' ein Weib? er lügt es, wie ein Narr, Colonna's Häscher theilen es mit ihm! Wer sagt: das Blut in seinem Leib ist sein? Er lügt es, wie ein Schust; denn jeder Morgen Erschrickt vor Leichen, die der Meuchelmord Berächtlich an die Straße hat geworsen! Ja, selbst die Luft zu Kom ist eine Best! Schmach über Jeden, der ein Kömer ist! Er ist ein Knecht von jedem Hentersknecht Des Stesano Colonna, seines Herrn!

Dolk.

Rieder mit dem Rero, dem Domitian!

Rienzi.

D, nennt ihn Nero nicht! Gieb uns, o Gott, Doch wieder Nero und Domitian! Der Drud war plötslich, schneller noch vorbei, Für Rom und Freiheit war der Tod vergönnt; Sie mordeten den Leib, doch nicht die Seele, Da alle Beide jest verloren sind!

bolk.

In die Hölle mit ihm!

#### Miengi.

Was sagt 3hr von der Hölle? Ift nicht Rom So voll von Meineid, Tünde, Wuft und Lafter, Boll Grenel, Rand, Verfolgung, Dual und Mord, Daß selbst der Hölle Gransen gegen Kom Ein blumig', freundlich' Baradies erscheint? Dort ist Gerechtigkeit, doch nicht in Rom! Dort ist nur Strase, doch Gewaltthat nicht! Dort sind sich alle armen Tünder gleich, Kom aber hat noch die Patricier,

#### Baroncelli (gu Riengi).

Ich füß' dich heute mahrlich todt, Rienzi! Du redest wie ein Gott! Schür' zu! Schür' zu!

Das gute Recht! Das alte, gute Recht! Rienzi.

Das gute Recht? D wüßter Ihr bavon, Es würde jeder Tropfen Blut in Euch Rebellich werden und nach Waffen schreien!

#### Dolk.

Mienzi, iprich! das Recht! das gute Recht! Rienzi.

Gerettet wunderbar im Strom der Zeiten, Liegt auf dem Capitol die ehr'ne Tafel, Darauf die herrliche Lex regia. Mit der das Bolk Bespasian, dem Kaiser, Das Necht ertheilt, doch nur auf Lebenszeit, Gesetz zu geben, und den Kömergarten, Italia, zu mindern und zu mehren,

Und ab und einzuseigen Könige, Herzöge, Grafen, Ob're nach Belieben! Das ist das Recht von Rom und unser Recht, Das unversährbar ist, wie Luft und Meer!

Volk.

Wir wollen unser Recht, das Römerrecht!

So frag' ich Euch, die Ihr versammelt feid: Ift hier das rechte, echte Bolf von Rom?

Volk.

Wir find das Bolf von Rom, wir find die Römer!

So habt Ihr Männer die Gewalt und Macht, Aus Eurer Mitte den Tribun zu wählen, Daß er dem Unrecht wehrt, das Recht bewahrt! Das Volk hat den Beschluß, so wählt, Ihr Männer!

Volk.

Rienzi der Tribun, Rienzi Volkstribun!

Das war ein fühner Sprung, du lift'ge Schlange! Benedetto.

Leute! Bürger! Christen! Richts gegen die heil'ge Kirche!

Nichts gegen die Kirche!

Riengi (für fich).

Zerspring' nicht, Herz, du ungeduld'ges Herz! Still meine Seele, grolle nicht empor!

bolk.

Der päpstliche Legat! Der Bischof Raymond!

# Dreizehnter Auftritt.

Raymond mit Gefolge tritt auf. Borige.

Ricngi (ihm entgegen).

Sei uns gegrüßt, ehrwürdiger Legat, Dem Volk der Römer, das in seiner Noth Rath pflegt und mich erwählt hat zum Tribun! Sei mir gegrüßt, der ich in aller Demuth Dich bitte um Bestätigung im Amte, Das meinen schwachen Händen ist vertraut!

#### Ranmond.

Im Namen uns'rer allgemeinen Mutter, Ter heil'gen Kirche, darf ich laut verfünden: Berborgen sind nicht Eurem Oberhaupte Die Missethaten, die Ihr dulden müßt! Es hat den Wehschrei seiner Stadt gehört. Schon längst, Kienzi, warst du außersehen Bon ihm zum Boten seiner Batermilde, Toch auch zum Nichter aller Uebelthat; Und da das Volk von Kom in dir erneut Tas Tribunat, so grüß' ich dich, Rienzi, Uls rechten Sohn der Kirche und Tribun!

# Dierzehnter Huftritt.

Daniello mit bewaffneter Boltomenge tritt auf. Borige.

#### Daniello.

Werft Eure Finger um die Messergisse! Werft ab die Mäntel, drückt den Hut in's Ange! Reist Steine aus der Erde, Männer! Römer! Und schrei't um Rache, daß der Himmel brüllt! Dolk (burdeinander).

Was ist? Was gibt es? Daniello, sprich!

Daniello.

Colonna hat uns Alle todtgeschlagen In univem Abgeordneten, dem alten Lorenzo, Eurem Obmann! Todt Lorenzo! Todtgeschmettert auf das Pflaster der Straße!

Rienzi.

Boll, voll gerüttelt ift das Maß der Günde!

Dolk.

Rache! Rache!

(Man hört mit allen Gloden fturmen.)

Rienzi.

Hervor aus Euren Gräbern, Römergeister!
Zersprengt die Erde und die Todtengrüfte!
Gerüftet stürzt heraus mit Schwert und Helm, Heraus zu uns, zu Euren Kampfgenossen! Stählt mich vom Wirbel bis zur Zeh' hinab, Ich halt die Waage der Gerechtigkeit! Nom ist erstanden und die Erde bebt!

# Bweiter Act.

Rienzi's Zimmer auf dem Capitol.

Der hintergrund ift mit einem Borhang verhangen.

# Erfter Muftritt.

Rienzi. Enrico (ichreibend am Tifche).

Enrico.

Es ist die dritte Racht, daß wir fein Ange Geschlossen haben.

Riengi.

Urland gebe ich,

Sobald das einz'ge Schreiben noch beendet. Wo stehen wir?

Enrico (liegt).

Euer Beiligfeit immer dienstbar befliffen -

Riengi (bictirenb).

— Habe ich die Fürsten und Herren von Rom vor mein Tribunal geladen, —

Enrico.

- geladen -

Riengi.

- Rechenschaft zu geben von allen Miffethaten, verübt an Gott, feinem Statthalter und jo vielen Gerechten -

Enrico.

- Gerechten -

Riengi.

— sie aber mit Stefano Colonna und seinem Sohne Giovanni entwichen —

Enrico.

- entwichen -

Riengi.

— und haben sich gegen Rom auf der Straße von Ti-

Enrico.

- gelagert -

Riengi.

- aber alle Seiden follen inne werden, daß Gott ift, der fich Israels annimmt, hilft und rettet!

Enrico.

Das klingt gar fromm!

Riengi.

Es hört ein Jeder gern

In seiner eig'nen Sprache mit fich reben!

Nun schließe also: Heiliger Bater, beinem Gebete sein Heil, deinem Segen sein Borhaben empfiehlt demuthig flehend —

Enrico.

- flehend -

Riengi.

Wir find zu Ende! (Er unterzeichnet.)
Brid die Schrift und sieg'le;
Gieb sie im Vorsaal an Tomaso ab,

Ich habe ihn von Allem unterrichtet! Für heute find wir fertig, mein Enrico!

Enrico.

Es bricht der Morgen an!

Riengi.

Berichlafe ihn!

Enrico.

Und du?

Riengi.

3dy habe feine Zeit! Echlaf' wohl!

(Enrico ab.)

Ha, Tagesanbruch! Hab' ich nicht befohlen Zu dieser Frist mir den bestohlenen Toskaner vorzuführen?

(Lictoren bringen filippo herein.)

Sieh', er fommt!

# Zweiter Ruffritt. Filippo. Rienzi.

filippo.

Bergeihe mir, Tribun!

Riengi.

Begehrtest du

Richt zu versuchen die Gerechtigkeit?

filippo.

Bergieb!

Riengi.

3ch bin nur Richter, Mäger du! Trag' in der Ordnung beine Sache vor!

### Filippo.

Leg' fein Gewicht darauf! Ich fonnt' nicht glauben, Daß Rom, wohin fein Reisender gefommen Seit ew'ger Zeit, der nicht geplündert worden Ober bestohten auf dem freien Heerweg So gut, wie in der Stadt, selbst in den Kirchen, Daß Rom, mit dem wir fremden Handelstente Abbrechen mußten jeglichen Verkehr, — An das Mirakel kommte ich nicht glauben, Daß Rom auf einmal ehrlich worden sei.

Riengi.

Weiter!

### £ilippo.

Run jest Florenz vernommen hatte, Daß du hier wieder Recht und Ordnung schaffst, Beredet mich Anselmo, der mein Freund Und Better ist, an Gold- und Silberwaaren Ein Weniges her auf den Platz zu bringen.

Riengi.

Und sicher war die Strafe?

filippo.

Bum Berwundern.

Riengi.

Doch wurdest du bestohlen hier in Rom?

filippo.

Mein Vorwitz ward bestraft; so muß es sein! Denn wie wir das Gewölbe vorgerichtet, Durchstrich ich mit Anselmo hier die Straßen Und freute mich der wundersamen Ordnung, Die überall wir fanden, selbst Florenz Sat noch fo gute Zeiten nicht erlebt. So famen wir denn auf den Blats Navona Und faben eine Gaule dort errichtet, Daran zwei reiche, fdmere, gold'ne Spangen, Bang los an einen Ragel hingehängt, So recht verlockend und ergreifbar Jedem, Der flüchtig dort vorüberstreifen mag; Und Leute, die dort standen, sagten uns, Daß du zum Zeichen, wie der beste Staat Gefänbert fei von Ränbern und von Dieben, Frei hingehangen den fostbaren Schmud, Und unberührt wär' er bis jest geblieben. Da wiederum beredet mich mein Freund, In seiner Weise frohlich, voll Sumor, Roch meine gold'ne Kette hinzuhängen. Um zu erproben, ob auch fremdes Gut So ficher sei in Rom, wie deine Spangen. Es war ein Scherz.

> Rienzi. Und deine Rette aber? Filtppo.

Mun ja, am nächsten Morgen war sie weg!

Riengi.

Gestohlen?

Filippo.

Freilich! Ja!

Rienzi.

Und war baran

Ein Merfmal, sie auch später auszufinden? 311. Mofen fammtl. Werte. III. 21 filippo.

In ihrer Mitte war ein Medaillon, Darauf das Bildniß meines Jugendfreundes, Anselmo's eben, den ich schon genannt.

Miengi (überreicht ihm die Rette).

Hird dort das haupt des Diebes, der gestohlen!

(Der Borhang wird aufgezogen; man fieht den Scharfrichter mit bem Beile fteben und ein Saupt emporhalten.)

Filippo.

Berr Gott im Simmel!

(Der Borhang wird wieder zugezogen.)

Riengi.

Saft du das Baupt erfannt?

filippo.

Unfelmo! Urmer Freund!

Riengi.

Und zweifelst du,

Daß die Gerechtigkeit in Rom erstanden?

filippo.

Du großer und entsetzlicher Tribun! Ich lieg' vor dir vernichtet, wie ein Wurm!

Riengi.

Rehr' ruhig heim und gruße mir Florenz! (Filippo ab.)

# Dritter Muftritt.

Rienzi. Bald barauf Baroncelli und Montreale.

Rienzi.

Ein Beder geht vorüber an der Sphing Der Zeit, und Jedem ruft sie gu Ihr altes Näthsel; Biele geh'n vorbei, Toch steht ihr erst oft nach Jahrhunderten Ein Einziger, der frisch das Wort ihr nennt, Mit dem er trifft des Näthsels wahren Sinn: Gerechtigkeit rief ich der Sphing entgegen, Ta zitterte vor Schrecken selbst der Erdfreis, Es donnerte die Eust und vor mir nieder Sant diese Zeit und hieß mich ihren Herrn!

#### Baroncelli.

3ch bringe dir den Ritter Montreale Uns der Provence, deffen junger Ruhm Sein Serold ift.

Montreale.

So seh' ich dich, Tribun? Der in so kurzer Zeit Europens Bölker Gelehrt, in hunderttausendsachem Echo Die Namen: "Rom! Rienzi!" auszurusen? So seh' ich dich, der wie mit Zaubersprüchen Die alte Römerwelt herausbeichworen, Und der ein längst vergessens Zahrtausend Hereingeworsen hat in diese Tage, Daß man sich noch betrossen reibt die Lugen, Richt fassen kann die Größe dieses Wunders!

# Riengi.

Willsommen, junger Held! Richt unbefaunt Bist du bei uns, auch Freunde findest du, Bon dir hat Baroncelli oft gesprochen.

#### Montreale.

D, wie ein Adler über seine Jungen, Sab' ich gebrütet über meine Träume,

Um mittelländ'ichen Meer, in Thatendurit Auf meinem balbverfallenen Caftell! Dort treift' ich mit dem Meffer auf Die Steine Biet hundert Plane ungeschlag'ner Echlachten, Und nie geseh'ne Riffe ftarfer Burgen! Dit ichrie ich, wie ein len, vor inn'rem Grimm, Und schwieg nun wieder tange Monden still! Da, wie ein Blitz in wetterdunfler Racht Bor einem irren Wandrer niederfährt, So wurde plötlich Weg und Pfad mir hell; Des 2Sort's Lawine: "Rom ift auferstanden! Rienzi hat die Todten aufgeweckt!" Rig mich empor, ich war erwacht zum leben. Hinab fturgt' ich zum Strand, und mit drei Knechten Warf ich mich in ein schlechtes Tischerboot; 3ch trieb das Steuer ohne Unterlaß; Echon fah ich fern Italiens Rüfte blauen. Da brandete im Sturm das Meer gum Himmel. Ich warf die Waffe, das Gewand von mir. Und fanm geschehen, bannte sich bas Schifflein; Da schrie der wüsten Woge ich entgegen: "Respect! Rienzi!" und der Gott des Meeres Trug mich auf Riesenarmen an das Land. Entstellt von Salz und Sand ward ich gefunden Chumaditig dort von Räubern, die sich meiner Erbarmten, Kleider, Rog und Schwert mir ichenkten, -Und so steh' ich in Rom vor bir, Rienzi! Mein Seldenbruder mußt du mahrlich werden!

### Riengi.

Du meinst, zwei Adler fonnten einen Horst, Zwei Löwenmänner eine Boble theilen?

### Montreale.

Wenn gleich' Bedürfniß sie zusammenbindet, Und in Gemeinschaft mur der Raub gelingt; So darf auch ich dir, dem Gewaltigen, Ein großes und gewalt'ges Bündniß bieten!

Riengi.

Yak' beinem Plan mich in das Ange bliden!

Montreale.

Noch teine Zeit war günstiger, als diese, Dem, der was wagen will im großen Stil. Rom hat verloren seine beiden Augen, Den Kaiser und den Papst: frei sind die Hände Und Leidenschaften, die das Reich verwirren.

Baroncelli.

Und guter Gifchfang ift im trüben Baffer.

Montreale.

Es streiten sern von hier im wüsten Norden Zwei Fürsten um das Necht des Kaisertitels, Der Luxemburger und der Baier halten Sich selbst in Ddem, und die Beiden wieder Den Papst in Avignon, der selbst nicht weiß, Wie er durch diese Strudel stenern soll; — Meapel aber, wo Johanna herrscht, Des Königs, ihres Gatten, Mörderin, Verhaßt beim eignen Bolt, bedräut vom König Der Ungarn, ihres Gatten strungem Bruder, Hat in den eignen Netzen sich verstrickt!
Das ist der Stand der West!

Ricugi.

Du hast die Zeit

Als Rechenmeifter nach dem Ciamateins

Klug ausgerechnet, dividirt und addirt; Du hast den einen Factor nur vergessen, Den schaffenden und den lebend'gen Geist! Die Zeit ist immer da, wo Geist und Herz Bermag das Große, Tüchtige zu leisten.

### Baroncelli.

Das heifit: Gott hitft, wo man fich selber hilft!

Michr, als du wähnft, begreifft du meinen Plan! Lang' habe ich die Welt mir angeschaut Rundum, wie einen Topf, bis ich den Senfel Gefunden habe, der zu faffen ift! Deit einem Wort: Die Gottheit Dieser Zeit Ift Cigemnut, und wer den Zeitgenoffen Darbieten wird die größere Gewähr, In einem Buntt zusammen und zumeist Die Wünsche aller And'ren zu erfüllen, Wird fie gehorsam seinem Willen finden. Du bist der Mann, Rienzi! Du gewährst Gerechtigfeit und bietest jedem Bürger Die Sicherheit für Leib und Gigenthum; Du, Baroncelli, flug, gewandt und schnell, Gesellst dazu die Umsicht und die List! Da fehlt noch Einer zu dem großen Bund; Ich weiß, Colonna zieht jetzt gegen Rom, Und alle Edle sind mit ihrer Mannschaft Bei ihm, - bei Gott, ein zahlreich', tapfres Beer! -Sie prahlen schon, was fie beginnen sollen Deit dir, Rienzi: ob sie gleich dich tödten? Db, wie ein selt'nes Thier, in einem Käfig Dich aufbewahren und den Leuten zeigen?

Aufgeht die Sonne! Untergeh'n nicht mehr Erblickt sie Stephano Colonna! Wahrlich, Das prophezeit mein Geist, der nie gelogen!

### Montreale.

Ich will die Prophezeihung dir erfüllen!
Ich prahle nicht, doch schnell, wie da mein Schwert In diesem starten Arm, ist der Gedanke In meinem Haupt, mein Ange ist ein Blitz, Ich seh den Vortheil in der Schlacht voraus, Des Kampses Ordmung weiß ich schnell zu finden, Des Ortes Gunst mir plötlich zuzuwenden, Verstellte Flucht und Hinterhalt zu machen, Des Feindes Glieder plötlich zu zersprengen, Und, wie ein Wolfenbruch, des Heeres Trümmer Zerstreuen weit hinaus in das Verderben!

# Riengi.

Ich zweisse nicht an beiner Worte Wahrheit, Ich sehr den Mann vor mir! Dein Angesicht, Dein seizes Auge, und dein ganzes Wesen Preist dich noch mehr, als deine Nede kann! Doch, da der Gigennutz die Welt beherrscht, So sage mir, wie theuer kauft man jetzt Sich einen Helben? Fordere den Preis.

### Baroncelli.

Berfieht fich: gleiche Brüder, gleiche Theile!

Es ift gesagt! Ich seize noch hinzu: So lang' nicht jegliche Provinz erobert, Durch Unterhandlung oder durch die Waffen, Muß zwischen uns die gleiche Macht fich theilen In dem Triumvirat nach alter Beise! -

Riengi.

Und endlich scheitern, sowie jegliches Triumvirat!

Montreale.

Dann theilen wir die Beute! Ich nehm' Reapel, Baroncelli aber Die Yombardei, den schönsten Ueberrest, Tostana, Rom —

Rienzi.

D, hört mich, hört mich an! Mus folder Celbitincht, ichnoder Miedertracht Sat Rom nicht feinen Bolfstribun gewählt, Bab' ich mich felbit mit freier Mannerbruft Geworfen nicht entgegen diesem Rampf! 3hr großen Geifter der Bergangenheit, Bor Endy liegt offen all mein Thun und Wefen, 3ch rufe Euch, zu zeugen gegen diefe, Die hier im Staube wühlen und mich felbst Bu ihrem Edynutz himmterziehen wollen! Ich rufe bich, du unerbittliche, Did, meine Göttin, o Gerechtigfeit, Berab zur jähen Rache auf mein Saupt, Wenn je ich beinen eisern strengen Spruch Mus Edwäche, Menschengunft, aus Furcht, mit Absicht Und ohne Absicht beugte, wenn ich je Bergöß' unschuldig' Blut mit bosem Willen! Dann gieb mein Leben Preis dem größten Schuft, Den je Italiens Sonne hat beschienen!

### Montreale.

Du haft bein Urtheit setber bir gesprochen; Denn straflos hat kein Sterblicher noch je Mit den Unsterblichen sich messen dürfen! Ich habe mich getäuscht in dir; es taugen Richt zu einander uns re Sinnesarten; Geh' deinen Weg, doch ich versolg' den meinen!

### Rienzi.

Wir dürfen nimmer wieder uns begegnen! (Montreale ab.)

Du weilst noch? Saft du etwas auf dem Bergen?

### Baroncelli.

Ich ichüttte nur noch die Gedantenwürsel So hin und her, und zähle mir die Augen, Ich möchte einen fleinen Basch mir wersen! Tribun, dent' nicht, daß ich so gar verstockt, Bersessen bin auf die tombard'schen Hammet; Es wird doch wo ein and'rer, setter Bissen Im Sac des besten Staates für mich steden Ein fleines, quides Kürstenthum, — je min! Das wär' mir eben recht!

# Riengi.

So feid Ihr Alle!

Gemeinstenn fehlt, doch nicht gemeiner Sinn! Teshalb nur hätten wir soviel gewagt, Und in Alarm die halbe Welt gebracht, Um uns mit Gold die Börse voll zu stopfen?

### Baroncelli.

Gold oder Ruhm, es glänzt am Ende Beides! Du nimmft den Ruhm uns allen And'ren weg, Co geig' nicht mit bem Gold, wir wollen leben! 3ch tann mich nicht mit Redensarten füttern.

Riengi.

Welch eine Eprache?

Baroncelli.

Jum Berstehen gut!
Toch bab' ich hente meine Großmuthelanne, Anjovierung ist meine Leidenschaft;
Toch Geld, Nienzi, Geld gebrauch' ich viel!
War ich dein Hethund nur, der dir in's Garn
Das Kömervolf gejagt, wohlan, heraus!
Heraus den Lohn!

Riengi.

So gilt dir Alles nichts, Die neue Wohlfahrt beiner Baterstadt, -

Baroncelli.

Schr wohl! fang' Jeder bei sich selber an, To wird die allgemeine Wohlsahrt fertig! Mienzi, but' dich, willst du mich betrügen!

Miengi.

Das heißt?

Baroncelli.

Nun, der für dich das Bolk emporte, Der könnt' es wohl auch gegen dich versuchen!

Riengi.

Wahr' deinen Kopf! Ich meine beinen Kopf! Bor meiner Thure stehen zwölf Lictoren, In jedem Bündel tragen sie ein Beil!

### Baroncelli.

Das war ein Brobchen von Gerechtigteit! Rienzi, wir find quitt! Moe, Rienzi!

# Riengi.

Brich ab! Nicht weiter geh' der Zant, der ichen Zu lang' gewährt! Vergik ein ichnelles Wort, Wie ich vergessen will, was dir entschlüvst! Die Keinde rücken an, wir hadern hier? Da, Varoncelli, meine Hand! Du bleibst Mein rascher, toller, lebenslust'ger Freund! Dir ist das Thor vertraut bei Sanct Vorenzo, Vort wird der Feind zuerst den Angriff wagen: Schlag' ihn zurück! das Volt soll königlich Ven Sieger lohnen, aber ich den Freund!

Baroncelli. Wir seh'n uns noch, Tribun!

# Vierter Juftritt.

Daniello. Rienzi.

### Daniello.

Auf! Auf! Es schreit das Bolt nach dir! Den Helm stürz' auf! Die Feinde stürmen an! An's Schwert die Faust! Colonna vor dem Thor!

### Riengi.

Es flingt die Wage, und es judt das Schwert; Der Boltstribun geht beute ju Gericht! (Gnes 20.)

# Fünfter Huftritt.

Der Plat vor der Rirche Antonio auf bem Esquilin.

Bewaffnete ftellen fich auf und fperren die Straffen ab.

# Scipione. Bewaffnete Bürger.

Scipione (fcnell herbeifturgend).

Berrath! Baroncelli ift über! Berrath! Das Thor offen! Herein Colonna! flicht! flieht!

Bewaffnete.

Halt! Halt!

Scipione.

Cospetto! Sacrato dio! Birbone maledetto!

Radje und Colonna!

(Feldgeschrei ber Römer:)

Rom und Rienzi!

Elichende.

Er kommt! Colonna kommt!

Bemaffnete.

Luft! Luft! Der verfluchte Tribun! Die verdammte Freiheit bringt uns um!,

Bewaffnete.

Halt! Halt!

Scipione.

Neunmal ausgeblasene Maccaronigesichter, laßt mich durch! durch!

Bewaffnete.

Halt! Halt!

Scipione.

Mir fährt die Angst in den Leib!
(Geldgeschrei Cosonna's:)
Rache - und Cosonna!

Sechster Buffriff. Daniello friert berbei. Batd darauf Stefano.

Daniello.

Rom und Rienzi! Steht! Steht!

Scipione.

Den Teufel auch! Dort tommt er heraus, der alte Höllenhund!

Elichende.

Colonna! Colonna!

Stefano.

Zahnlose Meute, fennst du nun den Eber? Orogsprecher, ho! wo bist du, Rarr Rienzi?

# Siebenter Auftritt.

Rienzi. Borige. Bulett vorübereilende Grieger.

Rienzi (mit dem Schwerte Stefano entgegen). Sier haft du ihn!

Stefano.

Hab' id) benn jetzt das Glück, Den großen Volkstribun vor mir zu jeh'n? Den alten Römer, den gerechten Brutus? Rienzi.

Tyrannen war zuweilen er gefährlich!

### Stefano.

Das jagst du mir, der ich die Stadt erobert? Das Thor liegt hinter mir!

# Rienzi.

Vor dir der Tod!

Drei Worte gönn' ich dir, dann ist bein Blut Geweiht den unterird'ichen, strengen Mächten!

### Stefano.

Drei Worte, Pöbelfürst? Du willst gebieten Dem Stefano Colonna hier in Rom?

# Riengi.

Dem du verfallen bift mit Haupt und Hand! D, Stefano! so viele Missethaten Haft auf dein graues Haupt du aufgehäuft, Daß du nun in die Kniee sinten mußt! Todtschläger, weh! an deinen Händen flebt Unschnibig' Blut, der Angstschrei der Gequälten, Dir schleichen nach die Seufzer der Zertret'nen, Auf dich herunter schleudern sinst're Geister Schuldlos Erwürgter selsenschweren Fluch!

### Stefano.

Das mir? Berfluchter Poffenreißer, mir? Entzwei ist die Geduld, ergieb dich, Narr!

# Riengi.

Entsetzen über dich! Rimm hin! Rimm hin! Auf dich den Tod! Berdich! Rimm hin!

(Beide fechtend ab.)

Rienzi's Stimme.

Und ftirb!

Alle.

Rieder mit Colonna! Rienzi hoch!

Mue ab.)

Vorübereilende Arieger.

Victoria! Victoria!

# Achter Auftritt.

Bor der Treppe gum Capitol.

Craffo. Andrea. Bieles Boltsgedränge.

# Crasso.

Kann man denn einmal ordentlich ausschlafen vor diesem Trommeln und Trompeten! Elend wird man davon. Hatte ich sonst den Rock zugeknöpft über den Leib, so konnt' ich die fünf unteren Knöpfe nicht niehr sehen; jest fällt mir schon der vorleste in die Augen. Heißt das auch alte, gute Zeit?

# Andrea.

Mber die schöne Gerechtigkeit! 3ch jag' Ench, es ichlägt gut ein! Reine Steuern! Keine Abgaben!

### Crasso.

Alber die Unruh'! Der Lärm! Heißt das auch der beste Staat? (Triumphmarsch aus der Ferne.)

Volk.

Da fommen sie! Da fommen sie!

# Crasso.

Was drängt Ihr denn! Sier stehen auch Leute! Ihr erdrückt, Ihr erstickt mich! Heift das auch Freiheit?

# Meunter Huftritt.

Rienzi, neben ihm zwei Arieger, welche Colonna's Waffen und Rüftung tragen. Daniello und die übrige Schaar zieht im Triumphmarich auf; ipater gebunden Baroncelli. Bolf.

Volk.

Rienzi hoch!

Riengi.

Dich, alte Gottheit dieses Ortes grüßt Rach seinem ersten Sieg der Bolkstribun; So lange Rom steht, ward zu dreien Malen Dir nur zu Theil die heil'ge Fürstenbeute; Nach tausend Jahren tomme ich einher, Und weih' zum vierten Mat die Spolien Dem großen Jupiter Ferretrius!

Daniello (welcher Baroncelli gebunden vorführt).

Tribun, es bittet dich das Bürgerheer, Noch eh' du steigst zum Capitol empor, Den schändlichen Berräther, Ueberläufer, Den Baroncelli hier, den ich gefangen, Nach dem Gesetz zu richten. Sprich und richte!

Riengi.

Kein Blut mehr heute! Heute nicht!

Doch Gnade!

volk.

Den Tod! Den Tod!

Baroncelli. Bas schreit Ihr, lieben Freunde?

Wie, wenn ich nur aus Kriegslift so gethan? Ihr wift, ich hatte immer eine Lift!

Craffo.

Das ift mahr: immer ein pfiffiger Kopf! luftig und guter Ding'!

Viele aus dem Volke.

Baroncelli! Der lustige Baroncelli!

Riengi.

Bergieb uns unf're Schuld, wie wir vergeben Den Schulbigen!

bolk.

D laß' ihn leben! laufen! Rienzi.

D, Baroncelli, werde wieder brav, So will ich deine Untren' dir vergessen! Macht seine Hände frei! Doch, Baroncelli?!

# Zehnter Ruffritt.

(Mufit von Floten und Soboen.)

Camilla mit einer Echaar geichmildter Jungfrauen; fie felbft einen Corbeerfrang emvorbaltend. Borige.

### Camilla

(überreicht Rienzi den Lorbeerfranz). Dem Sieger, dem Tribun, verleihet Roma Die Shre des Trinmphs, die Lorbeerfrone!

### Riengi

(versintend in die Betrachtung des Lorbeerfranzes). Die Last des Kanwses und gestählte Mühren, Der Tage Drangsal und der Rächte Dual, Des Reides Schmach und Leiden sonder Zahl, Wer möcht' sie tragen und im Streit erglühen, Die Stirne bieten jedem Wetterstrahl,

Gehörte nicht bes Ruhmes edlem Sohne Das grüne Reis ber schönen Lorbeertrone.

D Hetd und Dichter, Dioskurenbrüder! Euch lohnet weder Gold, noch Sold und Gut. Freiwillig, wie der Sonne Morgengluth, So wallet mächtig Ihr zur Erde nieder, Mit Cuch, durch Euch ein neuer Lebensmuth; Bor Euch die That und Euer Ruf: "Es werde!" Stürzt einen gauzen himmel auf die Erde!

Andrea.

Er ist verzückt! Er prophezeit!

Volk.

Hört! hört!

Riengi.

Was tann ein Volk, was kann die Welt Euch reichen, Als was den Göttern sie zum Opser bringt, Ten Göttern selbst um ihre Schläse schlingt, Ten Vorbeerzweig, des Ruhmes heilig' Zeichen, Das außer Euch kein Sterblicher erringt? Ein Vohn, so leicht, das ihn das Hanpt nicht fühlet, Ein grünes Blatt, das Euch die Stirne fühlet!

Cäfarentranz, des Lorbeers ew'ge Grüne, 3ch hatte dich, du wunderbares Reis, Symbol des Weltalls in so fleinem Kreis, Dich, Heldentrone, jedem Trangsal Sühne, 3ch halte dich, der Ehren höchsten Preis; Glückseig, der nach todeskühnem Streiten Betränzt mit dir darf zu den Göttern schreiten.

#### Dolk.

Body, Boltstribun Rienzi! Cafar! Cafar!

Ricugi (Camilla's Sand ergreifend).

D, Roma, deine Sand! Ich leite dich Bu beinem Götterfitz, und beuge dir Bu beinen Gugen eine Bolferwelt!

(3m Triumphe gieben Alle auf der Treppe bes Capitole binauf.)

# Dritter Act.

Bimmer Mienzi's wie im zweiten Acte.

# Erster Auffritt.

Ricnii (toftbar getleibet und gefchmudt, allein). Dft wenn ich stundenlang als Knabe noch Still dort gesessen an dem Rand der Tiber, Indeß die gold'nen Wogen mir erzählten Die dunkelwilden Märchen alter Tage, Wie einst der Unio einhergebraust Bom Sieg der Römer mit Sabinerleichen, Ch' noch der Siegesbote Rom erreicht; Wie einst Horating Cocles dort die Brücke So lang vertheidigt, bis fie hinter ihm Gebrochen und das Römerheer gerettet, Und er allein verloren — nicht verloren, Mit Waffen und mit Wunden in die Fluth Binabgesprungen und zur Stadt geschwommen, Da schlug mir, einem Knaben, durch die Glieder Gin wunderfamer, todesfrend'ger Schauer, Und in den Strom warf ich mich felbst hinein, Die Wogen drüdt' ich brünftig an die Bruft, Duer durch mich ringend nach dem andern Strand, 3ch bließ por mir ben Schaum in wilder Luft, Ich ftreichelte des Fluffes lowenmähne, Und iprang mit Jubel hoch am Ufer auf, Und : "Freiheit!" schrie ich und : "Bictoria!" Und warf mich lachend, weinend auf die Erde. Und als ich Dann geworden, jag ich wieder Um großen Tiberstrom der Zeit in Sarm Und Qual der ungestillten Thatenlust, Und warf mich wieder in des Stromes Wogen, Mit startem Urm die Fluthen unterjochend, Und springe wieder hoch am Ufer auf Und ruf' dem Erdfreis zu: "Bictoria!" -3ch hab' den alten Römergott geweckt; Mit seinem rechten Tuß - Italien -Steigt wieder auf ben Raden Diefer Erde Jupiter terminus.

(Pause.)

In nied'rer Hütte, bei Sanct Thomä Kirche, Unfern der Synagoge war mein Bater Stellmacher, Wäscherin die trene Mutter; Es sehlte oft das Brod auf uns'rem Tische, Der kleinen Lampe Del; die Sorge sak Us Spielgefährtin neben meiner Wiege, Ich aber starrte wie ein junger Lar Mit kühnen Angen in die helle Sonne. Ich hatt' nicht Frende an dem kärm der Jugend, Denn einem großen Schicksal schlich ich nach; Und min auf einmal dieser Strom des Glanzes, Der mich umfluthet, diese Herrlichkeit!
Einst priesen wenig' Knaben meinen Namen, Zest stehen alle Völker an dem Strand

Und rusen jauchzend: "Nom! Nienzi!" aus. Und seibst der Aetna schlägt mit Kenerfäusten Zu dem Triumphgeschrei den Niesentact Hoch an den Himmel, daß die Erde hüpft! Diajestät, ich stürz' mich frank und schlank In deine gold'ne Kluth. Ich trink' dich aus Bis auf den letzten, allerletzten Tropsen, Und, wie ein Cäsar, will ich mich berauschen In dir, imperium. du Herrscherwonne, Zu Tod in dir mich schwelgen, wie ein Gott!

# Zweifer Zinffritt. Enrico. Rienzi.

Enrico.

Beil dir, Tribun, zu diesem großen Tage, Da du das gange Römervolf bewirthest, Die Abgeordneten der fremden Bölfer Und Menichen aller länder, aller Eprachen! Mis gatt' es, hier das Beil der Welt zu holen, So ftromen Sunderttausende nach Rom; Richt fassen mehr die Bauser, nicht die Stragen Die Zahl der Gafte, das Gewühl des Festes! Wie einem Träumenden ift mir zu Ginn. Mein Amtsgewand, fast faum mein Prätorstab, Raum die Begleitung herrischer Lictoren Bermochten mir den Weg zu dir zu bahnen. Kast trunken bin ich von dem Duft der Blumen, Der vielen Menrthen : und Drangenblüthen, Die im Gewinde alle Säulen ichmuden, Kast blind vom Glang der bunten Teppiche,

Die reich an Seibe, Stickerei und Gold Bon jedem Fenster, jedem Söller wehen, Frast taub vom karm ber tausend Musikanten, Die durcheinander Melodicen wirbeln.

# Riengi.

Hat diese Pracht dich auch emporgerüttelt, Dein Herz erweitert und mit Lust erfüllt, So ist das größte Bunder heut' vollbracht.

### Enrico.

Doch mir ist Angst um bich — bu wirst nicht schelten — So bang', als müßt' bas hohe Himmelszelt Einbrechen, plötzlich trügerisch ber Boden.

Riengi.

Was ficht bich an?

#### Enrico.

Wenn ich dich seh', Rienzi, Zo frendig, prächtig und so kaisertich, Allmächtig kat gebietend, o Tribun!
Zo überkommt mich ein geheimer Schmerz, Als würdest plöstich du hinweggenommen.
Zo Schönes gönnt der Hinmel nicht der Erde; D, thu' nur hente diese Pracht von dir!

Riengi.

Kommst du von Ginnen?

#### Enrico.

Du gehst zu weit. Rienzi, stehe still! Dent' hent' nicht an den ungeheuren Plan Der Weltherrschaft. Roch ist dir Zeit gegönnt, Dich zu entschuldigen; noch sind der Kapst Und Kaiser nicht so sehr von dir gekräntt, Daß sie für ihren Teind dich halten müßten; Noch ist ja Nichts, noch gar Nichts ist verloren, Noch nicht die Brücke hinter dir gebrochen!
(Weinend an feinem Salse.)

Rienzi, wag' es nicht! Rienzi, thu' es nicht!

Zoll ich vor jeder Kutte niederfallen Und um Entschuld'gung bitten, daß ich wage In Rom zu sein, ein Römer mit den Römern?

### Enrico.

D, wenn hat je ein Magistrat in Rom Zich angemaßt, die Geistlichen zu richten, Die nur gerichtet werden von der Kirche? Du aber, ohne Unterschied, hast Jeden, Db Priester oder Laie, dir gestellt, Und unerbittlich mit dem Beil gestraft Zelbst eines Cardinals, Seccano's Nessen!

# Riengi.

Sie waren allejammt des Todes schuldig; Ausnahme fennt nicht die Gerechtigkeit, Berbund'nen Anges wägt sie ab das Recht, Berbund'nen Anges hält sie auch das Schwert.

#### Enrico.

Das wird und fann nicht dulden der Legat, Der hier in Rom vertritt den heil'gen Bater.

### -Riengi.

Bin id) jo schwach, daß mich Tonsuren schrecken?

Und ichtimmer noch! Das Patrimonium Sanct Beters haft du wiederum erobert,

Doch nur dem Bolf und in des Bolfes Ramen: Du haft der Kirche Ansehn hier vernichtet.

### Riengi.

3d bin Tribun des Bolfes, nicht des Papftes!

Enrico.

Er fann dich dennoch nicht gewähren laffen; Richt dulden, daß du jeglich Zugeständniß, Das ihm das Boll vor alter Zeit gemacht, Daß seine Rechte also du zerreitist. Die Kirche war dir immer hold gestunt, Sie hat mit treuer Hand zu dir gehalten, Berjöhne dich mit ihr!

Riengi.

Das ist unmöglich! Wie Nordpol von dem Züdpol auseinander Geh'n uni're Wege, aber nie zusammen.

Enrico.

Ich hab' erst gestern in der Canzelei Des heil gen Baters Briese durchgeleien, Und auch den legten voll Ermahnungen, Um Ende aber auch die streuge Drohung, Daß er von dir sein gnädig Antlitz wende! Dreimal hat der Legat dich vorgeladen, Dich zu rechtsertigen und deine Thaten; Du aber hast noch feinen Schritt gethan Ihn zu versöhnen! Dreimal vorgeladen, Erichienen bist du nicht! Tribun, bedent: Es muß nummehr das Allerärgste solgen.

Riengi.

Du fiehst es selbst: nicht möglich ift der Frieden, Micht herrichen tann die Rirche, herricht das Bolt.

Wie fonnte ba ber Streit permieden merden? Und da unn doch gebrochen werden muß, So foll es bente und für immer fein! Denn Ungewißheit ist das Allerichlimmite. Ich wage beute, was ich morgen muß, -Den großen Wurf um eine gange Zeit. Gar nichts will ich erringen, foll ich nicht Das Milerhöchste, das Nothwend'ge haben! 3d tann nicht lugen und zwei Cachen nicht Und zwei Parteien nicht auf einmal dienen; Gang muß ich thun, mit voller Zeele thun, In rechtem Ernste, was geschehen muß. 3d will ein Beispiel geben aller Zeit, Daß unter jo viel halben, - Biertels - Denichen Roch fein und wirfen fann ein aanzer Menfch, Mit feiner Geete, feiner Gache Gins. Und ohne Mafel, wie von Erz gegoffen.

### Enrico.

So wirst du bennoch in das Etend stürzen!

# Rienzi.

Es leitet eine Brücke noch hinüber. Italien und alle seine Bölker Gehorchen mir und nicht dem fernen Papst In Avignon, den Keiner kennt und liebt. Ich habe hier den besten Staat gegründet, Sein ew'ger Grundstein ist Gerechtigkeit; Und zu mir stehen Mailand, Padua, Ferrara, Mantua, Florenz, Perugia, Biel' hundert Fürsten, ungezählte Städte, Die mich als ihren Richter anerkennen.

### Enrico.

Trau' nicht ber Volksgunft, o, sie ist nur eine Windrose voller Lanne und voll Zufall, Aus zwei und dreißig Winden kann sie blasen, In Gegenwinden selbst, im Widerspiel, In dem zerscheitert jedes treue Herz: Ein unlösbar' Erempel ohne Facit!

### Riengi.

3ch fenn' bas Bolf, das treue Romervolt!

#### Enrico.

D, du siehst dieses Bolk mit deinem Ange, Und siehst doch nur dein eig'nes, großes Herz, Dich selbst im Bolk, doch aber nicht das Bolk! So wiss' es denn, — ich täusch' gewiß mich nicht, — Sie seh'n auf dich mit Mißgunft, Haß und Neid!

### Riengi.

Du lügft! Bei Gott, du lügft, du lügft, Enrico! Benn du auch lügen leruft, wer jagt die Bahrheit?

### Enrico.

Sie tadeln beinen Haushalt, deine Pracht Und die Berschwendung öffentlicher Gelder.

# Riengi.

Das sagen sie? Und sehen sie nicht ein, Daß ich in Rom die fremden Nationen Bewirthen nuß in alter Kömerpracht? Die Herrlichkeit des besten Staates zeigen? D, dieser Auswand bringt mir große Zinsen!

# Enrico.

Dann schelten Undere dich einen Heiden, Du gingst zur Kirche nicht und glaubtest nicht, Wie sie, so gang an alle Satzungen.

Sab' ich benn Zeit zum Baternofterbeten? (Beh', mach' mich nicht zu lachen! Schweig', Envico!

Enrico.

Rienzi, tafte nicht den Glauben an, Rand nicht das leste Gut den armen Leuten, Sie haben sonst ja nichts im Leben mehr! Du kannst sie nicht losreißen von der Kirche, Die sie wie eine Annne hat gesängt, Und die sie lieben, wie die wahre Mutter!

Riengi.

Sab' ich das je gewollt?

Enrico.

Wenn fie benn nun

Der Kirche angehören überall, So bist du doch verloren, ach, verloren! D'rum wirf von dir das schwere Regiment, Werd' wieder Advotat, wie gern wollt' ich Dein Schreiber wieder sein! Rienzi, höre!

### Miengi.

An deinem Wesen habe ich tein Theil! Ich fühle mich so hoch, so frei und froh, Daß ich, wie einen Apfel, auf der Hand Die Erde sammt dem Himmel wuchten möchte!

# Dritter Ruftritt.

Daniello prachtig gewappnet, fommt. Borige.

Daniello.

3ch gruß' bich, großer Bolfstribun, Rienzi!

Sieh', mein Centurio! Wir haben redeich Gestanden in dem Kampf; nach diesem Mühfal Gilt es, den Lohn, den töftlichen, zu erndten!

#### Enrico.

Steh', Daniello, mir mit Bitten bei, Denn er will heut' das Unerbörte wagen!

Riengi.

Heiß' im Mittag die Sonne stille stehen, Dreh' auch ben Bollmond rückwärts durch die Nacht Und peitsche aus bem Meer zurück die Tiber, Dann ruf' mir zu: "Rienzi, stehe still!"

### Daniello.

Das sag' ich nicht; doch etwas And'res ist Zu einem Berge sprechen: "Komme her!" Als seinen Gipfel mühlam zu ersteigen; Du runzelst deine Stirne; zürne nicht, Seit du republikanisch mich gemacht, Muß ich mit sreiem Munde reden dürsen!

Rienzi.

Berweigr' ich dir das Wort?

# Daniello.

Die hieß der Alte, Der immer schrie: "Carthago sei zerstörr!"
Ich aber sage: Palestrina steht,
Und ein Colonna sigt noch immer dort,
Den Kopf voll Plane und die Hand voll Wassen,
Und hier zu Rom gedeihen gut die Feigen!
Ja! hättest du die Schlacht vom Thor Lorenzo
Berfolgt, soweit die Wassen nur gehalten,
Meinst du, ich hätte Stillstand dir gerusen?

Ihr wollt die schönste Stunde mir vergallen; Das ist so Menschenart! Der Beste qualt.

### Daniello.

Toch, daß du der Gerechtigkeit entzogst Tas Haupt des Ueberläusers Baroncelli, Tribun, das wirst du hart verbüßen müssen. Bon deinem bösen Tämon sprichst du oft, Bei seinem Namen heist er Baroncelli! In Palestrina ist er bei Colonna! Käm' er nach Kom, ich möchte wohl mit ihm Einmal so recht trasteverinisch reden.

### Rienzi.

Rom ist ja mein! Was fürchte ich mit Rom?

### Daniello.

Kehr' ich vom Cavitol in meine Sütte Bu meinem Weib und meinen lieben Kleinen -Ich hab' zwei wach're Jungen und ein Mädchen -Da werf ich gleich von mir den prächt'gen Schmuck, Den Belm und Panger, den verbrämten Mantel, Und fahr' mit beiden Urmen in die Jacke. Schling' um den Leib mir die gewohnte Schärpe, Stülp' auf den Kopf mir wieder meinen But, Und nun gehör' ich erst mir selber an! Wenn ich jo wieder in den Garten geh', Die jüngsten Kinder auf den beiden Urmen, Mit ihren Küßchen hier in meiner Bruft. Der ält're Knabe, der den Rechen trägt, Und ihre Mutter mit dem Korb vorans. -Da solltest wahrlich du mich faum erfennen. Die nun, wenn einmal wieder, überbrüffig

Der neuen Pracht und Herrlichkeit, gang Rom In die bequeme Alltagsjacke führ' Und stülpte auf den Kopf den alten Hut?

### Riengi.

Daß ich bei Euch, ben allerbesten Freunden, So niedrige Gestimming sinden muß, Nur dies allein verstümmert mir den Tag, Der freudig strahlend mit dem Sonnenwagen Im gold'nen Glanz am Himmel rollt empor.

### Daniello.

Das Bolf von Rom erwartet den Tribun.

# Vierter Huftriff.

Camilla mit Gefolge von Jungfrauen und Anaben; Ginige tragen Körbe mit Rojen, Andere Körbe voll Goldftüde; dann folgt ein Zug geschmückter Ehrendamen. Vorige.

### Camilla.

D, mein Gemahl! Nur einen Augenblick Lag' ruh'n mein müdes Haupt an deiner Bruft! Ift dir nicht auch, als trüge uns empor Ein königlicher Aux zur gold'nen Sonne? Mir jchwindelt nicht; Rienzi, banget dir?

# Riengi.

Mein stolzes Weib, in beinen Abern glüht Gluthheiß ein Strahl bes reinen Kömerbluts Vom großen Julius, der seine Abkunft Herleitet von der Göttin Aphrodite, Und ihre Tochter liegt an meinem Herzen,

### Camilla.

Dich schwindelt nicht? Rienzi, fühlst du Kraft Und rechten Muth in beiner Heldenbruft, Mit sester Hand zu greisen nach der Krone? Du bebst zurück? Blick mir in's Auge, Cäsar! Wantt da der Stern in seinem weißen Hinmel? So wante du auch nicht! Leg' deine Hand Hier an mein Herz; es hat nur volle Schläge! Geh', junger Gott! ich äuse dich mit Muth, Mit Herrschernuth in diesem einz'gen Kuß!

# Riengi.

In brüngst mich rastlos vorwärts, immer weiter, Und wenn nun doch vor mir die Erde bräch', Und ich himmterstürzte in den Schlund?

### Camilla.

3ch fang' bich auf mit meinen beiden Urmen!

# Rienzi.

Da bu den Muth haft zu dem Neußersten, So bind' ich kithn mit meinem Schicksat an. Wer sich getraut, zwei Tinge zu verachten — Den Neid, den Tod, unsterblich ist der Mann!

Kommt Freunde, kommt! denn heute sollt Ihr sehen Im neuen Rom die alte Kaiserzeit.

(Riengi mit den Beiben ab.)

### Camilla.

Ihr holden Kinder, immer tragt herbei Lorbeer und Rosen, flechtet helle Kränze Den Jünglingen des Festes, spart die seid'nen Und gold'nen Bänder nicht! denn dieser Tag Sei schön geziert mit Allem, was entzückt! (Erfter Zug der Jungfrauen gieht vorüber; man vernimmt eine sanste Musik. Die Sprendamen kommen vor.)

Ihr Alle, die jo freundlich mir genaht, Theilt freundlich mit mir dieses Tages Bonne! Nach Ara Coeli laßt vor Allem erst Uns beten gehen für das Heil des Reiches! Ihr Knaben, tragt voll Gold gefüllt die Körbe Zu uns rer Zeite, daß wir glücklich machen All überall die Armen und Bedrängten!

## Bunfter Muftritt.

Plat vor bem Lateran.

Auf den Stufen zur Kirche sieht ein Ihroniessell. Masten und allerlei Volk auf und nieder. Montreale und Baroncelli in Halbmasten, kommen por.

### Baroncelli.

Er ist der Julian, der Apostat, Und spielt mit alten Zeiten Komödie; Das ist nicht Sanct Johann vom Lateran, Palast des Constantins heißt nun es wieder, Und hier will hent' das Weltgericht er halten.

### Montreale.

Wir magen unfer Leben, Baroncelli!

### Baroncelli.

D, ruf' nur uni're Namen durch die Straffen, So haft du Recht! — Der göttliche Tribun Hat heute Mastenfreiheit ja gegeben! Es ware Schad', benutzte man fie nicht.

### Montreale.

Treihundert von den angeword'nen Rändern, Die der Tribun verschencht in die Gebirge, Hab' ich nach Rom dir glücklich eingeschnunggelt, Bermunnut als Pilgrime und theits als Bettler! Dort schleichen wieder fünf der Unsten hin Zur Kirche Sanct Salvators bei der Tiber, Wo du den Sammelplatz für sie bestimmt. Zehntausend Gulden hab' ich nun verdient, Die du mir ausgezahlt. So sind wir quitt. Ich hab' an deinem Werfe keinen Theil! Bedent', was du beginnst! Groß ist die Stadt, Und dreißigtausend Bürger können schnell Beim ersten Lärnt zu ihren Wassen greisen.

#### Barancelli.

D, forge nicht, ich kenne meine Kömer! Dann gilt es auch, nur die Gelegenheit Schnell zu benutzen, die sich bieten kann! Er hat sich mit der Kirche überworsen, Siehst du denn nicht, daß es zum Bruche kommt? Merk' auf: Heut' thut der Gaukler auf dem Seil Den Todessprung durch seinen letzten Reif!

#### Montreale.

Wag' deinen Kopf! Ich such' das Thor und ziehe Dem Handwerf nach. Mit Waffen und mit Leuten Für Geld steht Montreale dir zu Dienst. (266.)

## Sechster Muftritt.

Craffo. Scipione. Undrea und viele andere Burger mit und ohne Masten, bunt burch einander.

## Craffo.

Das ist eine Sige über Menschengedenken! Als wäre die alte, gute Zeit noch nicht gar gekocht!

### Scipione.

Laßt mich vor, daß ich Alles höre, per Bacco! Er geht ja heute gegen den Papst los!

## Andrea.

Der Legat ist mit der Geistlichkeit in Maria Maggiore zusammen. Deukt an mich, der Tribun ist zu gewaltig! Bor lauter Gerechtigkeit wird einem angst und bang; aller Abende, wenn ich zu Bette gehe, greise ich nach meinem Kopf und freue mich, daß ich ihn noch habe. Er macht viel zu viel Gerechtigkeit.

### Dolk.

Der Bolfstribun Rienzi!

## Siebenter Huftritt.

Rienzi. Zu beiden Seiten Fahnen= und Schwertträger, mit großem Gesolge im prächtigen Aufzuge, darunter Eurico und Daniello, welche, wenn Rienzi auf dem Thronjessel Platz genommen, neben ihm zu stehen kommen. Bolt.

(Trompetenfanfare.)

## Riengi.

3d rang in öber Racht in schweren Träumen,

3d hörte eine Donnerstimme rufen:

"Zum dritten Mal ist Roma nicht zu retten: Denn alle Götter haben fie verlaffen!" Geipenst'ge Leiber schritten burch die Straffen. Bon Zünden jo beladen und gedrückt, Dan bis gur Erde ihre Baupter hingen, Gin Epott, ein Gren'l den Bolfern Diefer Belt! Und da geschah ein schwerer Donnerschlag. Und plötslich stehe ich vor Euch, Ihr Männer! Ich febe Yuft und Leben, Freude, Freiheit, Mit festen Angesichtern wad're Bürger, In jedem Ange uni rer Keinde Tod! Den Strom des Weltverfehrs hierher geleitet, Der Bäufer Speicher ringsum angefüllt Lon Rostbarkeiten, Gütern aller Urt, Die Straffen rein gefegt von Raub und Mord, Und wiederum aus jeder Simmelsgegend Die Rationen hülfestehend stürzen Bu Eurem Richterstuhl, Quiriten, Römer! Int das, Ihr Dianner, nur ein zweiter Traum? Bu beiden Malen fah ich Wirklichkeit! So haltet fest an Eurer guten Sache, Wie an des Teindes Rachen jener Grieche! Als ihm die rechte Hand ward abgehauen, Bielt er ihn mit der Linken, diese fiel, Da biß er mit den Zähnen sich hinein, Teit auf dem Saupte den metall'nen Selm!

bolk.

Wir bleiben treu in alle Ewigfeit!

Riengi.

Todt sei der Zweifel!

Volk. Lebe hoch, Tribun!

Riengi.

In Einem ist das Heil der Wett gesunden; Der beste Staat in der Gerechtigkeit, Rom ging voran, zur Folge lade ich In seinem Namen alle Bölker ein. Bon Dst, von Süd, von Mitternacht und Abend, Zum allgemeinen, großen Bölkerbund!

## Aldter Auftritt.

Gesandtichaften verichiedener Boller ziehen auf, barunter Lodovico, Fürst von Tarent, Gesandter aus Neapel, und Kupa, Gesandter aus Ungarn, ierner Leopold von Altstein, Gesandter Ludwigs von Baiern. Vorige.

Lodonico.

Reapel beuget sich vor Rom und dir Und bittet um Genoffenschaft mit Rom.

Riengi.

Gie ift gewährt.

Anpa.

Bor beinem Richterstuhl Gewaltiger Tribun, Hungaria! Gerechtigkeit schaff' gegen die Johanna, Die zu Neapel uns'res Herren Bruder, Den eig'nen Gatten schmählich hat ermordet.

Lodovico.

Du lügft!

Riengi.

Bu rechter Zeit werd' ich das Urtheil finden!

Leopold.

Ludwig von Baiern, der erwählte Kaiser Des heit'gen Kömerreiches grüßet dich Und fordert gegen Karl von Böhmen Necht, Der sich die Kaisertrone angemaßt!

Riengi.

Wer find die Mämner, die sich Kaiser nennen? Rom kennt sie nicht, Rom hat sie nicht gewählt! Im Namen des Senates und des Bolkes Lad' ich vor meinen Richterstuhl die Beiden!

Baroncelli (für fich).

Mun wird es Zeit; ich laß' die Mente los! (216.)

Riengi.

D, armes Rom! so lang' von beinem Bater Berlassen, sollst du ewig um ihn tranern? Du hast vergeblich Jahre lang gesteht, Im fremden Lande höret er bich nicht! Will er dein Bater sein, hier ist sein Haus! Dem Kömerbischof, keinem anderen, Gehorcht die Christenheit; ein Bischof Aber, ob er der höchste auch, gehört zum Sprengel, Und so beschl' ich seinem Dberhaupt, Und Krompetensange.

Dolk.

Der Bischof und Legat!

## Neunter Buftritt.

Raymond mit Gefolge. Borige.

Ranmond.

So weit bist du gediehen, — weiter nicht! Tu hast von dir gestoßen deine Mutter, Die dich genährt hat an der frommen Brust; Den Undantbaren muß sie von sich thun, Mit Herzeleid gewahrt sie jest ihr Recht! Urmsel'ger Mensch, in diesem Augenblick Wird ausgesprochen über dich der Bann!

(Glodengeläute.)

Enthoben bist du deines Regimentes Und ausgestoßen aus der Christenheit! Ihr Bürger aber, losgezählt seid Ihr Bon ihm und Allem, was Ihr ihm gelobt! Mit Flammenschwert treibt ihn ein Engel aus!

Riengi.

Das Dberhaupt ist übel unterrichtet, Entscheide ein Concil der Christenheit!

Ranmond.

Dir bleibt ber Fluch, mir aber doch - ber Schmerz.

Dolk.

Im Bann! Im Kirchenbann!

Benedetto.

Sagt End, los! Sagt End, tos!

Riengi.

D, ichamt Cuch, Manner, sehet her auf mich! Steht Rom nicht mehr? Sind von bem lateran

Herabgestürzt die Säulen und das Dach? Um heißen Tag zieht leicht ein Wetter auf Und um den Berg Soracte spielt der Blitz; In deshalb noch die Welt wo eingefallen? T, schämt Euch, Männer, weichet nicht zurück! Borüber geht das Wetter, und der Fels Steht hoch und hell in neuem Morgenroth! Ihr Männer, seht mich au, bin ich erschüttert? Nienzi bleib' ich und der Bolfstribun!

Craffo.

Ruhe über Alles! Wir wollen fein Bligen und Bettern, und das Morgenroth geht uns nichts an!

Volk.

Ruhe und Frieden! Der Bann! Der Kirchenbann!

Riengi.

C, fommt zu Sinnen, Freunde, Römer, Bürger! In furzer Zeit will ich den Irrthum heben, Der zwischen mich und Raymond sich geworfen.

Scipione.

Wir find arme, verführte Leute!

Benedetto.

Wir find betrogen!

Dolk.

Wir fagen und lod!

Benedetto.

Er hat une mit Gewalt zum Tumultuiren gezwungen!

bolk.

Mit Gewalt! Mit Gewalt!

Rienzi (halb für fich).

Ihr Götter, leiht mir Eure Donnerworte, Daß ich die Bergen diefer Memmen treffe!

#### (Laut.)

Ich rufe Sonn' und Mond zu meinen Zeugen; In furger Zeit, jo viel ein Bote braucht Rach Avignon, von Avignon gurud, Yoi ich den Bann! Mur Dieje furge frift Das Berg mit beiden Banden haltet feft! Es ift unmöglich, daß 3hr jest, mich jest In Diesem großen Angenblick verlagt! Richt meinetwegen, Gure eig'ne Cache Berlangt, daß 3hr End felber nicht verlagt! Berrgott! o, diefer Augenblick enticheidet Das Echicfigt Rom's auf ein Jahrtausend bin! Mur diese große, einzige Minute, Do 3hr ergreifen munt bas eh'rne Scepter Der Weltherrichaft, lant nicht vorübergeben In ichnöder, feiger, ehrvergefiner Chumadit! Zedie Tage jeid mir tren, jedie Tage noch. Dann fturgt von dem tarveilichen Welfen mich! So weit hab' ich die Angel des Geschickes Emporgerollt, nun jollt' der Boden weichen? 3ch fann mein Werf nicht untergeben laffen! Rur einen eing'gen Tag vergönnt mir noch! Aufreißen will ich alle meine Abern Und vor Ench ichütten jeden Tropfen Blut. Berlant mich nicht, verlant End felber nicht! Zeht nicht jo ichüchtern, nicht jo feig mich an, Bagt wieder in die bleichen Angefichter Das friiche Blut und benfet an Euch felbit, Kaft männlich Euch und ichlagt auf Eure Bruft, Es pocht ja mahrlich noch darin das Berg, Das Gure Fauft gestählt, als Ihr die Feinde,

So viele Edle, schrecklich hingestreckt, Danielbe Herz, bei deffen hohen Schlägen Der Erdfreis an die Römerzeit gedacht!

Dolk.

Frieden und Ruhe!

Riengi.

Und jest, ein Wort bes Irrthums fonnt' Euch ichreden? Go ichmablich alle Größe von Euch waschen, Wie Schminfe von ber Wange einer Dirne?

(Für fich.)

Ich muß sie anders, wieder anders paden.

Te wirk Mantel, Scepter und vorbeertranz bin und faut auf die Anice.)

T, seht, auf meinen Knieen, hier im Staube,

Stred' flehend meine Hand ich zu Euch auf,

Mit Salz und Blut, mit heißen Seelenthränen

Fleh' ich Euch an: D, werdet heute nicht

Ein Spottgelächter fremder Nationen,

Tie hier als Zeugen Eurer Schande stehen!

Benedetto.

Er will uns bethören.

Dolk.

Hienzi (für fich).

Sind meine Worte Wind, hier habt 3hr Sturm!

Wacht auf, Ihr atten, heit'gen sieben Hügel, Schreit ihnen zu in meiner Tobespein: Duiriten! Römer! Rast mit Donnerwirbeln! Rom in Gefahr!

> (Man hört von ferne Marm trommeln.) Wer läßt die Trommeln rühren?

### Andrea.

Heim! heim, Ihr Nachbarn, und verschließt die Läden, Die Häuser und Tabernen! Baroncelli Ift eingebrochen! Bon der Tiber her Un tausend Räuber!

Volk (burcheinander).

Räuber! Mörder! Diebe!

(Mule ab, aufer Miengi, Enrico und Daniello.)

Rieugi.

Mein bojer Genius, o Baroncelli!

Daniello.

Leer ist der Platz und weggesegt das Bolt! Es fährt nun wieder in die Alltagsjacke Und stülpt den alten hut sich auf den Kopi!

## Riengi.

Gefindel, lauf', vertriech' dich in dich selbst, In dummer Angst und doch verdirb daran! Ihr Würmer der Berwesung in dem Aas Des alten Roms, frest selbst einander auf Und speit Euch wieder selbst vor Abschen aus Und wirbelt Eueren Gestank empor, Daß Ihr die trägen Götter endlich zwingt, Wit Fenerbesen Euch hinweg zu kehren!

Enrico.

Das follen beiner ebten Gran wir fagen?

Riengi.

D, tröstet sie auf eine besi're Zeit! Enrico, sei ihr Bornund! Bergt sie hier In Rom bei Euch!

### Daniello.

Hört Ihr den Jubel bort? Das Bolk jauchzt schon dem Baroncelli zu!

## Riengi.

Ha! Ruhig, Herz! — Zum Abschied will ich beten: Wer Ihr auch seid da droben über uns, Seht her auf mich, gebraucht Ihr Nattengist, Gebraucht Ihr Scorpione, Fenerbrände Kür dieses Kom, nehmt mich, nehmt mich dazu!

Es nickt der alte Zens mit seinem Haupt. Habt Ihr gehört den Tonner? freuet Euch! Ich gehe fort und komme bald zurück Zu einer kurzen Zwiesprach mit dem Volk; Ihr lepten Freunde, bleibt der Farbe treu, Ich geh', den Tag der Nache aufzuwecken; Mein Weg heißt Mitternacht, mein Neich — Erit!

Daniello in Die Arme.)

# Vierter Act.

Barten im Schloffe gu Civita Caftellana vor Rom.

## Erster Muffritt.

Rahmond. Paolo Urfini.

Ranmond.

Stets wad're Welsen waren die Ursini, Als rechte Säulen uns rer heil'gen Kirche! So habt auch Ihr die Hand Such rein gehalten, Bom Sündenwust des Bastards Baroncelli, Bor dessen Treiben ich entsetzt entwich Nach Avignon, von wo ich nun gesendet, Mit starker Heeresmacht zurück hierher, Die Wirrnisse Italiens zu schlichten. Bon allen Fürsten seid nur Ihr allein Mit Friedensgruß entgegen mir gekommen, Und wie Ihr Ener freundliches Besitzthum Mir selbst zu einer Herberg', mit der Aussicht Nach dem treulosen Kom hinab, geöffnet, So sollt Ihr in der Gunst der heil'gen Kirche Die sicherste und beste Herberg' sinden.

Vaolo.

Mus Eurem Munde flingt mein Lob so schön,

Daß ich mich gern davon berauschen lasse. Bergönnt mir noch, vertraulich Euch zu fragen: Der Mann, dem ich so viel Bewundrung zolle, Der immer groß ist, selbst als Schwärmer noch, D, sprecht, was sann, was soll für ihn gescheh'n?

### Ranmond.

Wie ihn die Kirche mütterlich gepflegt, So hat den Undantbaren fie verftogen.

Paolo.

Doch nun? Doch nun?

Ranmond.

Er ift nicht aufgegeben.

Alls er den unerhörten Schritt gewagt, Bor uns'rem Oberhaupte zu erscheinen In Avignon, renmüthig niedersinkend, In Demuth slehend um Gerechtigkeit, Und ohne Murven in den Kerker stieg, Da wurde selbst das strengste Herz besänstigt; Als dann sein Weib, das einst von Königen Der Erde Huldigung erhalten hatte, Unn arm und elend und als Bettlerin Das trene Herz dem armen Dulder brachte, Da sprang von seinem Fuß der Kette Band, Bon seinem Haupte ward der Bann genommen, Mit meinem Heere sind sie hergekommen.

### Paolo.

Ihr aber führt ihn nicht nach Rom zurück? Ranmond.

Wär' ich nur überzeugt von seiner Treue! Doch ist noch nicht sein alter Stolz gebrochen, Nicht der Gedanke an die Weltherrichaft; Denn solche Menschen sind dämonischer Urt; Wie groß sie sind, gefährlich sind sie immer!

## Paolo.

Ich sehe bort sein edles Weib sich nähern, Die arme Dulderin, gesentten Hauptes, In ihrer Hand ein Lorberreis zerpflückend; Last ihre Bitte Guch empfohlen sein!

(Baolo ab.)

# Zweifer Auftritt. Camilla. Raymond.

## Ranmond.

Ihr naht jo traurig, edle, werthe Fran? Darf ich den Kummer wissen, der Euch drängt?

Schon längst, Herr Bischof, hätt' ich gern zu Euch Ein Wort der Bitte flehentlich gesprochen, Doch wenn im Schlosse ich mich nähern wollte, So stahl mir die Besangenheit das Wort; Doch hier, wo nur das allgemeine Dach Des Hinnnels über uns sich wölbt, Wo Luft und Sonne Allen ist gemein, Ist mir es so, als wär' ich Eure Tochter Und könnt' zu Euch mit leichtem Herzen sprechen.

## Ranmond.

Das könnt Ihr immer; nicht hab' ich verhehlt, Wie ich Guch hoch verehre, werthe Frau! Nicht hat der Glanz des Glückes Eure Zeele, Das Unglück aber hat sie hoch erhoben.

### Camilla.

So zürnt nun nicht, daß Ihr mich fühn gemacht, Die allergrößte Bitte noch zu wagen! Ich füffe Eure milde, edle Hand, In der daß Schickfal meines Gatten ruht, — Laßt ihn nicht untergeh'n in seinem Harm!

### Raymond.

Du Treue! Ich verpfände dir mein Wort; Besteht Nienzi diese Brüsungszeit, Die ich mit Borbedacht ihm hab' gesetzt, So soll das alte Glück ihm wieder leuchten!

#### Camilla.

Nicht Worte, nehmt zum Dank die Thränen an, Die stummen Boten der gerührten Seele!

### Ranmond.

Sei ruhig, fromme Tochter, fehr' zurück In dein Gemach und beute nur daran, Tafi ich für Euch besorgt bin, wie ein Bater!

Gott seg'ne dieses edle Nömerherz, Das sich in eine solche Zeit verirrt! Calpurnia, des großen Cäsar's Weib, Cornelia hat edler nicht empfunden.

## Dritter Auftritt.

Cin Diener fommt. Raymond. Später Andrea. Römische Burger.

#### Diener.

Es bittet eine römische Gesandtschaft Euch, Eminenz, um gnädiges Gehör.

## Ranmond.

Gie fomme vor!

(Der Diener ab.)

Im Angesichte Rom's Will ich die Bitte dieser Römer hören!

(Andrea und andere romifche Burger treten auf.)

### Andrea.

Um Eure Enade bitten wir voraus! Seit Eure Eminenz die gute Stadt Bertassen, sind wir Baroncelli's Willen So übertassen, daß Gehorsam kann Noch helsen kann; und da von mir man spricht, Ich gält' Etwas bei Eurer Eminenz, So ist mir seine Botschaft aufgebürder.

### Ranmond.

Ich hör' Euch an.

#### Andrea.

Er wünscht mit rechtem Ernst, Des Krieges Wuth von Rom hinwegzuwenden, Mit der Ihr jest zu uns hinunterdroht.

### Ranmond.

Ich fenn' ben Gifthauch der pontin'ichen Sümpfe Und diesen Baroncelli. Hat er doch Bon seiner wüsten Gerrichaft Anbeginn Berfolgt die Kirche ohne Zucht und Scheu, Un heil'ger Stätte Orgien geseiert, Daß seldenthum er noch beschämt, Wich und so viele hundert fromme Priester Durch seine Lotterbuben weggehöhnt, Und diese Eiterbenle will das Messer Um Frieden bitten, das sie tilgen nuß?

Andrea.

Er will die alte Lebensweise andern Und nur als Gouverneur zu Rom regieren.

Ranmond.

Und folden Auftrag habt 3hr übernommen?

Un einem Winf von ihm hängt unser Leben. Ja, wenn Nienzi wiederfommen follte! —

Raymond.

Gilt denn Rienzi noch so viel in Rom?

Zög' jetzt in Rom er ein, ich glaub', der Jubel Könnt' alles Bolf in einen Wahnfinn stürzen, So sehr bewundert und geliebt ist er.

Ranmond.

Wo meint Ihr, daß er ist?

Andrea.

Bald fagen Gin'ge:

Er hause bei dem ungarischen König! Dann Andere: er lebe bei dem Kaiser Zu Prag und trinke Wein mit ihm! Noch Andere: er wär' gleich einem Gott, Wie im Triumph, durch Deutschland, Schweiz und Frankreich Nach Avignon zum Sitz des heil'gen Vaters Gefommen, um den Kirchenbann zu lösen Und säß' dort nun gesangen auf den Tod!

Ranmond.

So war es auch. Und wenn die heil'ge Kirche, Berföhnt von seiner Reue, ihn mit mir Und ihrem Heere gegen Rom gesendet?

#### Andrea.

Es war' ein Wunder! Doch erschien' er jetzt, Ich ware selbst vor Frende außer mir!

(Mienzi ericheint, gedanfenvoll vorwärts femmend.)

Raymond.

Blickt auf! Er kommt!

Andrea. Er ist's!

Ranmond.

Er spricht mit sich, Wie er zu thun gewohnt. Verbergt Euch hier, Dan Ihr ihn frendig überraschen könnt.

(Manmond ab; die Anderen verbergen fich.)

## Vierter Auftritt.

Rienzi (allein).

Bergönnt dem Schiffer, der vom Sturm verschlagen, An den Polarstern seinen Blid zu heften!
Ich bin der Schiffer und mein Stern ist Rom.
Weit über die Campagna streift mein Blid
Bis hin zu dir, der undankbaren Wölfin,
Zu dir, o Rom, du schnöde Buhlerin,
Tie schlaff sich wirst in eines Ieden Arm,
Und Icglichen bis auf das Mart vergistet!
Wer löst des Räthsels Unsun, daß ich siebe,
Wo ich verachten, wo ich hassen muß?
Und democh drängt es mich an deine Brust,
Da du mich doch einmal verdorben hast.
Und so verworsen bist du sändhast schon,
Und doch bleibst du das große Herz der Welt!

Es ichweben über dir noch jene Laren Der großen Thaten, die in meinem Blut Ein trügerisches Leben sich getrunken, Bis ich, wie sie, mur ein Phantom geworden, Co rubelos, so jammervoll, doch groß, Wie jener Dämon, welchen Brutus fah! Schon dort, als ich von den gebroch'nen Steinen Den Ephen bog, aus grünem Moos heraus Inschriften las von Consulu und Tribunen, Uralte Zauberworte, die das Grab Bersprengen und die Beifter weden, War ich auf ewig beinem Dienst geweiht; Ich mußte schleubern in die Gegenwart Die große alte Welt mit ihren Wettern. Ich hab's gewagt, - fo ning ich auch vollenden! Dort steht noch Rom und Marins, der Große, War noch der allerlette Römer nicht. Und nicht der letzte, der aus dem Eril Beimfehrte in die alte Stadt der Welt!

## Fünfter Auftritt.

Andrea und die übrigen Wefandten eilen auf Rienzi gu.

Die Gefandten.

Rienzi, Bolfstribun!

Andren.
Er ist es noch!
Es ift sein Angesicht, wie baares Geld,
Es leuchtet Einem so von selbst in's Ange!
Er ist und bleibt der große Bolkstribun!

## Miengi.

Ihr seht wie Römer aus; was wollt Ihr Männer?

Kennst du nicht mehr den Handelsherrn Undrea, Da di Bottega, Strada di Ripetta?

## Rienzi.

D, die Gesichter kamen mir einmal Im Traume vor; ich träumte auch dahinter Mir recht lebend'ge, frische, freie Seelen! Nicht wahr, Ihr seid nur Leichen? Seltsam! Schrecklich! Lebend'ge Leichen! Lieber geht zur Ruhe! Wir haben Comödie gespielt zusammen, Un einem Faden hatt' ich Eure Glieder, Ich große Worte in den Mund Und selber Helbenthaten in die Hände, Und, wie ich glaubte, Leben würd' daraus, Da riß der Faden! Uch, die Gliederpuppen! — D, thut nur nicht, als wenn Ihr Leben hättet!

#### Andrea.

Wir haben schlecht gethan, wir seh'n es ein! Bring' wieder uns zum besten Staat zurück; Du stehst bei uns vollgültig in Credit!

## Rienzi.

Gut! Sprechen wir benn von ber Gegenwart! Gebrauch' ich nicht ein Heer, das mich geleitet?

### Andrea.

Coldaten giebt es in der Welt genug.

## Riengi.

Doch ohne Geld wirbt man Soldaten nicht, Und ohne Geld, wer giebt mir Brod und Waffen? Da find' ich einen Freund! Andrea ist Ein Chrenmann, der reichste Bürger Rom's, Künf Schiffe hat er auf dem hohen Meer, Zehn Fähren bringen ihm von Ditia Kostbare Waaren, Barren Gold und Silber —

### Andrea.

Schr wohl! Recht gut! Du bentst solid von mir! Ich laß' mich wohl mit einem Beitrag finden — Die Zeit ist schlecht, die Nahrung schlechter noch, — Der Handel stockt, — ich spränge gern dir bei, Säh' ich vor mir den Weg —

Riengi.

Dich fortzuschleichen!

Die Gefandten.

Rienzi, komm' zurück!

Riengi.

So geht benn heim

Und fagt, Ihr habt geschen einen Römer!
(Andrea und die Gefandten ab.)

## Sechster Muftritt.

Montreale (der fich schon einige Zeit vorher auf der Bühne gezeigt hat, tritt vor.) Rienzi.

Montreale.

Rennst du die Römer endlich?

Rienzi.

Montreale?

Genoffe Baroncelli's!

### Montreale.

Sad're nicht!

Bist du doch Schuld, daß ich den Thatendrang Nur als Condottiero büssen muß! Wer mich bezahlt, dem bin ich auch zur Hand; — So war's mit Baroncelli! Half ich ihm Zur Herrschaft dort in Nom, so helf' ich auch Ihn dort verjagen, wenn ein And'rer zahlt! Der ist kein Mann für mich, ich mag ihn nicht!

### Riengi.

Du bleibst dir treu: die Gottheit dieser Zeit Ist Eigennutz, und wer das Meiste bietet, Der wird die Meisten in der Zeit beherrschen: Denn seil ist diese Wett, wie eine Mege!

### Montreale.

Du haft von meiner Bande doch gehört, Die ganz Italien im Zaume hält? Es stehen zwanzigtausend Reisige Mir zu Gebot; wo wir das Lager haben, Ist unser Reich, der Hinmel unser Zelt. Ich hab' auch einen freien Staat gemacht; Was wir bedürsen, haben wir bei uns, Getreidewagen, Sicheln, Sensen, Rechen, Bis auf die Handmühlt', Bäckerei und Schmiede; Bei meinem Heer ist jegliches Gewerb'. So, wie der Deean, bin ich auch frei; Weit, ungemessen branden meines Lebens Gewalt'ge Wogen fessellos sich aus! Rienzi, uns're Meinung war verschieden, Du suchtest Freiheit in Gerechtigkeit, D'rum bist du ausgestoßen und geächtet, — Kahr' nicht empor! Mein Wort soll dich nicht fränken.

## Riengi.

Schütt' immer Bift in meine ichwüle Seele, Daß sie bis in den himmel gahrt hinauf Und nach Gerechtigfeit dort oben fragt! Und wenn ich nur ein Thor, ein Rarr gewesen, Dann ift die Lüge, jede Schlechtigfeit Die Berrscherin der Welt, dann schrei' ich aus Mit einem Schrei, der diese Bruft zersprengt: Im Bimmel ift ein Damon, doch fein Gott! Und wenn die Erde eine Bolle ift, Erlösungslos in Ewigfeit verdammt, D. nehmt Euch dann in Acht, Ihr and'ren Teufel; Denn alle, alle fann ich überbieten! 3d stand so hoch im Sonnenichein des Glückes Und zur Gerechtigfeit rang ich empor, Und wie ein aläubia' Kind sah ich hinauf. Da stürzt' ich plötzlich in die dunkle Tiefe, In diefe fternenlose, öde Racht, Durch welche nur das Hohngelächter schallt! D. Ewigkeit ein jeder Augenblick! Und auch der letzte Troft ift mir verjagt, Der Wahnsinn, den die Götter nur verleih'n.

### Montreale.

Ich habe beiner herzlich oft gedacht Im höchsten Glücke, das mich stets verfolgt, Denn an dein Schickfal ist mein Loos gekettet; Dein Name rief aus der Provence mich, Die Ränber, die vor deiner Hand entflohn, Warb ich zuerst zu einem Fähnlein an, Das nun zu einem Heere angeschwollen; Und als dein Sturz zu Rom Italien Zugleich aus allen Fugen plöglich riß, Bersiel es mir und meinem Regiment. So möcht' ich nun auch jest mit beinem Stern, Der wieder an dem Horizont erscheint, Den setzten Wurf des Schickfals mir versuchen.

## Riengi.

Es gibt fein Schickfal, Unfinn heißt bas Ding!

### Montreale.

Es dauert mich, dich hier so nah' bei Rom Und doch so fern zu seh'n! 3ch führ' dich hin!

## Riengi.

Willst du mit deinem Hohn zu Tod mich qualen?

### Montreale.

Siehst du den Rauch von Monte Rossi dort? Un tausend Reiter habe ich da drüben, Es sind verschmitzte, abgeseinte Teutsche, Wie Bären tapser und wie Lüchse schlau!

### Riengi.

D, sted' die Böllenpfeife ein!

### Montreale.

Zwei Wörtchen sind Co flein, so leicht gesagt, doch centnerschwer! Zu rechter Zeit ein Ia! ein Nein! entscheidet Das Schicksal einer Zeit und aller Menschen.

Riengi.

Hab' ich schon: Ja! gesagt?

Montreale.

Nicht Ja! Nicht Nein!

Begehrst du nicht die Waare, pad'ich ein!

Rienzi.

Du Seelenhandler, mit dem Preis heraus!

Es handelt hier ein Freund mit einem Freunde. Unf dreizehn Wochen leih' ich dir die Leute Und meinen Kopf dazu, hier Baroncelli's Und dort Colonna's Unhang auszurotten; Tafür bezahlst du hunderttausend Kronen!

Rienzi.

Co vieles Geld, ber ich ein Bettler bin? Montreale.

Id) halte mid) an did) und du an Rom! Rienzi.

So wär' es endlich boch so weit gefommen, Daß Rom ich niederwerfen müßt' vor mir? Ein anderer Coriolan und schlimmer, — Ein zweiter Sulla stoßen in das Horz Der Mutterstadt das mörderische Eisen?

### Montreale.

Mit reiner Sand halt man das Glud nicht fest! Riengi.

Es ist doch besser, daß ich hier verweile, Bald führt mich der Legat nach Rom zurück Und ich bin ohne Schuld und ohne Schulden.

## Montreale.

Das weißt du so gewiß, so ganz gewiß? Ich frage bich, was wird aus unf'rer Macht,

Wenn in Italien der heil'ae Etubl Bon Reuem fest sich stellt? Saft du nicht Luft Bu einer Monchstutt', einem Rosenfrang? -Schau' in bas Ange ben Berhältniffen! Als reif ber Plan zu Avignon, hat man Ein Beer geworben und hicher gesendet; Ihm einen guten Ramen mitzugeben, Ward jett der Kirchenbann von dir genommen. Du bift bei dem Legaten und dem Beer, Doch sprich: haft du ein Wörtchen zu befehlen? Je mehr ber Bijchof Rom fich hat genähert, War er bedacht, die Heeresmacht zu trennen; -Man fagt, bu fpielft mit bleiernen Soldaten, Ein Theil blieb bei Spoleto, und ein and'rer Belagert jest Ancona, und der dritte Urbino; ift dort wieder rein gefehrt, -D, der Legat hat Alles flug bedacht! -Und ift nur Baroncelli hier noch übrig, Co hat es gute Beile mit Rienzi! Gewöhn' dir an, zu wedeln mit den Armen, Und ichneid' ein grimmiges Geficht dazu, Bang' alte Edjerben um, Arzueienglajer, Sted' auf die Mütze einen Flederwisch Und icheuch' die Bogel auf des Bapites Garten! D, schäm' dich nicht, du bist im Dienst der Kirche! Enticheibe bich!

Riengi.

Micht gleich!

Montrealc.

Entscheide dich!

Riengi.

Ich werde thun, was mir gerathen scheint.

Montrealc.

Es ift nicht meine Art, mich aufzudrängen. Sei Gott befohlen! (Er n

(Er will gehen.)

(216.)

Rienzi. Montreale!

Montreale.

Dier!

Rienzi.

Du gehst von mir — wohin?

Montreale.

Ich habe einen Weg. Was fragst du mich? Vielleicht kann ich in Rom Mit Baroncelli einen Handel machen.

Riengi.

War das dein letzter Pfeil? Er hat getroffen! Hier, Teufel, nimm! Hier haft du meine Seele!

Hat lleberschritten ist der Rubicon!
Ich geh' und nehme Urlaub vom Legaten;
Dann stürzt Ihr bösen Geister in den Kreis,
Blutgier und Has und Grausamkeit zumal,
Unfreiß' ich meine Brust, zieht jauchzend ein,
Rienzi will Euch föniglich bedienen!
Schnell führe deine Rotten mir heran;
Noch heute, heute brech' in Rom ich ein,
Ein Donnerwetter in die faule Nacht.
Schnell stürzt herbei! In wenig Angenblicken
Steh' ich zum Kampf auf Tod und Leben da!

### Montreale.

Hach einer Gans, die auf der Grube flattert! Mit deinem Namen tann ich Nom gewinnen, Bin ich darin, so bleibe ich wohl dort; Tann weiß ich auch für die ital'schen Staaten Noch irgend einen König aufzusinden: Gut ist das Auge, sicher meine Hand; Ich hab' den Pseil, nun seh' ich auch mein Ziel!

## Siebenter Muftritt.

Camilla (allein).

Wo ist er er hin? Wer war der Schrecktiche, Mit dem er hier gewechselt heft'ge Worte? Sie sahen aus, wie zwei Gewitterwolken, Die gegenseitig Blitz und Donner tauschen. Was bangt mein Herz? Es steht nicht gut mit ihm! Zum großen Menschen in der Zeit der Noth Tritt immer der Versucher, der Verführer! Verleih' mir Math, mein Gott! Da kommt er her!

## Aditer Auftritt.

Rienzi (gerüftet). Camilla.

Camilla.

Rienzi, so gerüstet? Ach, nichts Gutes Bedeutet dies! D, meine schlimme Uhnung!

Riengi.

3ch kann in Trägheit nicht freiwillig schmachten; Mein Schiff treibt wieder in die hohe Gee.

Camilla! Ch' noch diese Sonne finft, Bocht an das Thor von Rom Rienzi an.

Camilla.

Und deinen Augen glüht fein guter Beift!

Riengi.

Genoffin meiner Roth, was ficht dich an?

Camilla.

Als jenen finstern Mann ich bei dir sah,
Die harte Geisel, die Italien schlägt,
Da sank ich auf die Knies hin vor Gott,
In Seelenangst rang im Gebete ich,
Dich der Versuchung nicht anheim zu geben!
Er hat mich nicht erhört. So hast du dich
Zu Känbern und zu Mördern doch gesellt?
D, du bist nur ein Opfer der Versührung!
Denn Montreale will den guten Namen
Dir stehlen, deine Ehre zinsbar machen,
Und wie ein Dieb die Finger eines Kindes,
So will er dich zu seinem Wert gebrauchen,
Und hat er dich gebraucht, was bleibt dir dann?

## Riengi.

Ift das Camilla noch, die einst so start Und groß sich achtete, die Hand zu strecken Mit mir nach einer röm'schen Kaiserfrone? Die mich mit stolzen Worten unabtäßlich Zu allerfühnsten Wagnissen gereizt? Und die so herrlich ihre Stirne hob, Uls hätt' von Ingend auf um ihre Schulter Der Mantel mit dem Hermelin gewogt?

### Camilla.

Als Bölker noch um beine Gunft gefleht, Um höchsten stand die Sonne deines Glück, Da dacht' ich anders, jetzt geringer nicht; Was wollt' ich mehr, als deinen Ruhm, und doch War jener Tage Glanz nur Flittergold! Als ich mich bettelte nach Avignon

## Riengi.

D, rühr' nicht diese Saite meiner Seele!

#### Camilla.

Und vor mir her des Gatten Name ging, Der dort im tiefen Thurm gefangen jaß —,

## Riengi.

Bergiff die bittern Leiden dieser Tage!

#### Camilla.

Kein Dorf so flein, so groß war feine Stadt, Daß unser Schicksal unbekannt gewesen. Umringt war häusig ich von Tausenden, Die weinend meinen Pilgermantel füßten, Und schluchzend sich hin auf die Erde warsen Und deinen Namen in Verzweislung riesen! Da sah ich ein, es giebt noch größern Nuhm, Uls den die Schmeichter einem Herrscher zollen, Das ist des Unglücks wunderbare Macht!

### Riengi.

So lang' ich lebe, muß ich handeln fönnen Aus voller Seele und mit ganzer Kraft; Ich hab' ein Ablerherz, es steigt zur Sonne!

#### Camilla.

Wenn bem Legaten du dich recht vertraut! Er wollte dir und beiner würdig helfen!

Riengi.

Stumpf find die Bahne mir von fußen Reden, In feiner Seele hat er mich verhöhnt! Denn sieh', dort unten, da vor meinen Augen, Fast zu ergreifen mit der Sand, liegt Rom, Monate hab' ich hier mich abgequält, Mur einen Schritt zu diesem Ziel zu thun; 3ch hatte Centnerfetten an den Füßen. Wie ein Galcerensclave lag ich hier, -Und Montreale bietet mir die Teile, -Und Montreale fann ich besser brauchen Bu meinem Plan! benn biefes alte Rom Will ich mit Fener hetzen, bis es glüht, Bis es gefäubert ift von Rost und Schunts; Unsftreden will ich es mit Sammerschlägen, Bis ich den Kernstahl halte in der Sand; Ich hart' es ab in Effig und in Blut!

Camilla.

Bei beinem guten Geist, geh' nicht nach Rom Mit diesen witden, zügellosen Schaaren! Willst du es wagen, ninm dir einen Dolch Und geh' allein hinab, versuch' das Glück Tollfühn in aller Art; flieg' durch die Straße Und ruf' die Bürger unter dein Panier, Und hören sie dich nicht, nun dann — nun dann Stürz' in die heiße Brust den scharfen Stahl! Und ich will janchzen: "Seht, er war ein Kömer!" Doch jetzt, weh' mir, wenn ich die Botschaft höre: "Rienzi ist ein Ränber und ein Mörder!" Sie zwingen dich dazu!

Riengi.

Die nicht! Die nicht!

Mich zwingt nur die geheinmisvolle Macht, Die über'n Webebaum der Zeiten spannt

Die Fäben aller Seelen und barans

Das große Sargtuch der (Beschichte wirft! (Militairische Mufit; im hintergrunde der Buhne erscheint Montreale mit feinen Soldaten.)

Camilla.

D, wehe mir! Gie reifen dich von mir!

Riengi.

Ich bin ein Kind des Schickals und ich folge Dem Zwang der eisernen Nothwendigkeit; Mich faßt und treibt die Brandung dieser Zeit; Kennst du den Strand, wo ich einst ruhen werde? — Du bleibst hier in dem Schutz des Bischofs Rammond, Bis ich in Rom gesichert meine Macht, Dam will er dich — so hat er mir gelobt, — Mit Ehren hin nach Rom geseiten sassen.
Auf Wiedersch'n im Purpur! Jest Abe!

(Er umarmt fie.)

Camilla.

Rienzi! Cola! Ach, Rienzi!

Riengi.

Schmettert nun auf, Ihr friegerischen Hörner! Schlagt an einander, mörderische Waffen! Frohlockt, Ihr Höllengeister allzumal, Denn todt ift die Gerechtigkeit auf Erden!

Nienzi fehrt als Geind nach Rom hinab, Rienzi greift zum Schwerte der Gewalt! (Unter militairischer Musik ab mit Montreale und seiner Schaar.)

### Camilla

(flürzt händeringend auf die Kniee). Sie führen ihn zum Tod; er ift verloren!

# Fünfter Act.

Bimmer Rienzi's auf bem Capitol, wie im zweiten Acte.

Erfter Muftritt.

Riengi. Enrico.

Riengi.

Ber hat den friiden Lorbeertrang dorthin Gelegt auf meine Gella?

Enrico.

3ch. Tribun!

Ein Blumenmädehen hielt mich auf dem Platz Und drängte mich, bis ich den Krauz genommen.

Riengi.

Unüberwindlich treu bist du, mein Freund! Sonst sind sie Alle Schufte hier in Rom; Ich hasse grimmig, schnerzlich diese Römer.

Enrico.

Sie haben bid, wie einen alten Selden, Mit Fahnen und mit Zweigen eingeholt!

Riengi.

Sie halfen fort dem jüngeren Colonna. Und Baroncelli?

Enrico.

Du weißt, er ist verschwunden!

Riengi.

Wie die Natter,

Die grottend in die Erde sich verbirgt;
Soll ich nun ewig meine Ferse hüten?
Ich seine Schleimspur in dem Sand
Uttüberatt; er ist in Rom, in Rom!
Envico, trene Seele, sage mir:
Was spricht, doch nein, was denkt man hier in Rom?
D, wer doch die Gedanken wissen könnte!

Enrico.

Man fürchtet dich.

Riengi.

D, lernen fie es nun, Daß es gefährlich ist, mit mir zu spielen? Hast du nicht auch gesehen auf den Straßen Die vielen, finster drohenden Gesichter?

Enrico.

Du fennst das Bolf, es hängt am Angenblick. Tribun, vulfanisch ist Italien, Und plöglich aus der Erde zuckt das Fener! Bedent' die arge Hungersnoth in Rom; Colonna hat die Saaten rings verbrannt, Und seine Schaaren schneiden von der Stadt Die Zusuhr ab.

Rienzi.

Der schändliche Verräther, Der Montreale steht mit seiner Bande Entgegen ihm. Sie schonen sich einander. Berräther, Schufte sind sie Alle, Alle! D, Baroncelli, Montreal', Colonna! Drei Köpfe brancht' ich nur, so wär' ich glücklich, — Enrico, drei Berrätherköpfe nur!

#### Enrico.

Haft du noch nicht genng? Un allen Enden, In allen Straßen steden Köpfe aus; Die Mordarbeit der Henter hört nicht auf, Und wieder voll sind die Gefängnisse.

#### Riengi.

Rur von Berräthern, von Berichworenen! Die Gutgefinnten follen ficher fein.

#### Enrico.

Was heifit bas: gutgefinnt? D, dieses Wort Ift wie ein Wolf in einem Lämmerstall!

#### Riengi.

3ch fann nicht schlaffen; theuerster Envico, Drei Köpfe schaffe mir, ich wäge sie Mit Gold dir auf! Schaff' mir die Köpfe nur!

#### Enrico.

D, wer hat dir bein gutes Berg gestohlen?

Ztill! Still bavon! Ich war ein frommer Narr; Ich sinchte die Gerechtigkeit hienieden! Ich war ein Thor, es gilt nur die Gewalt! Und mit Gewalt will dieses Bolf ich peitschen Aus seinem Sumpse der Berworfenheit; So lang' will ich es schütteln in dem Sieh, Bis nur noch ächte Römer übrig sind. Mit Schrecken und Entsetzen zwing' ich sie.

Um jung zu machen ein verdorb'nes Bott, Kennt nur der Urzt zwei Mittel: Stahl und Fener! — — Studir' mir im Gesichte nicht herum!

# Zweiter Auftritt.

Tomajo. Borige.

Rienzi.

Sieh', unfer Spaher bei bem Beer! Wie geht's?

Spazieren geht's und Zeit hat Montreale!

Riengi.

Er foll nicht zuviel haben, mahrlich nicht!

Comafo.

Marichiren täßt er wohl den ganzen Tag, Um Abend bringt den Zirkel er zu Ende! Ein wahrer Spaß ist in dem Felde loß; Borposten, Freund und Keind geh'n Arm in Arm, Ans einer Flasche trinken sie sich zu; Ein gar gewalt'ger Feldherr Montreale!

Riengi.

Er bringt mich hier in Rom noch zur Berzweiflung; Unruhig ist das Bolt, es leidet Hunger. Von Tivoli war Zusuhr mir versprochen.

Comaso.

Wer kann für Unglud? Diese hat Colonna Hinweggeschnappt.

Rienzi. Und Montreale? Comaso.

Das Gewehr

Im Urm, fah von der Höhe ruhig zu.

Riengi.

D, Tenfel, schick' ihn mir tebendig her!

Tomaso.

Mun aber giebt es Menterei im Beere.

Riengi.

Ha, Schlange, noch nicht Gift, nicht Gift genng?

Comaso.

Die dentschen Söldner dienen länger nicht, Wenn du nicht ben rudftänd'gen Sold bezahlft.

Riengi.

Ha, schlagt mich todt und münzt zu Geto mich aus!

Comaso.

Das sage Montreale; denn er fommt! Ihr werdet, dent' ich, manches Freundliche Ench im Geheimen zu eröffnen haben.

Riengi.

Er fam'? Der Montreale fam' hierher? Ich mein' leibhaftig? Uch, nun ift mir leicht!

Comafo.

Dich läßt auch Danielto vielmals grußen; Er will die fremden Söldner heut' bereden, Wenn Montreale aus dem Lager ift, Unf Palestrina einen Sturm zu wagen.

Riengi.

Der brave, eisenfeste Bergensjunge!

#### Comaso.

Der Einzige, dem noch zu trauen ist! Da ist noch was sür dich! denn gestern Abend Schling ich vor Palestrina todt den Juden, Den ich vorher bei Montreal' gesehen. Da die Papiere trug er unter'm Hute!

#### Rienzi

(durchliest flüchtig die Papiere, welche ihm Tomaso überreicht). D, kann denn auch ein Mensch sich herzlich freuen, Wenn er verrathen, dreisach ist verrathen?! Tomaso, such dir aus, was dir gefällt! Ninnn dir aus diesem Saale, was du willst!

#### Comaso.

Ich diene nicht um Lohn; es freut mich aber So überall die Hand im Spiel zu haben. Ich geh' jetzt durch die Straßen spioniren, Denn seit drei Tagen sliegen auf und zu Vom Lager und von Rom geheime Voten. Gedent' an mich, es ist etwas im Wert!

(216.)

#### Riengi.

Envico, hörst du? Montreale fommt! Bestelle schnell das ganze Tribunal!

#### Enrico.

Tribun! Bei uni'rer Kindheit, Christi Wunden, Beflecke nicht mit Blut die reine Hand!

Riengi.

Du bist ein Kind!

Enrico. D, thu' es nicht, Rienzi! Riengi.

Was benn?

Enrico.

Du finnit ein gräftlich blut'ges Wert!

Riengi.

Gehorche, Prätor! (Enrico ab).

Tu warst mein Meister! Hüte dich, daß ich Micht heut' mein Meisterstück an dir versuche!
Berhöhnt haft du io oft mein Ideal
Von der Gerechtigkeit, mir angepriesen
Ten Eigennutz, die herriiche Gewalt;
Hab' ich dir deinen Kunstgriff abgelernt,
To nimm vor deinem Schüler dich in Acht!

## Dritter Huftritt.

Montreale tritt mile ein. Riengi.

Montreale.

Mir diesen Schimps? Thu' mir genug, Tribun! Bin ich denn ein Bandit? Thu' mir genug!

Riengi.

Was rafest bu?

Montreale.

Mir haben die Lictoren Im Vorjaat meine Waffen abgenommen: "Es dürf' in Waffen Niemand zu dir ein!" Ich trag' vor Gott, vor Königen und Kaisern Mit Chren meine ritterlichen Waffen!

Riengi.

3ch bin fein Gott, fein König und fein Raifer!

#### Montreale.

Meintwegen Rädelsführer! Meine Waffe! Ich bin entehrt von dir! Thu' mir genng!

#### Riengi.

Erhig' dich nicht; es könnt' fich also fügen, Daß du noch heute deinen Witz gebrauchtest! Bringst du von Palestrina mir die Schlüffel?

#### Montreale.

Den Teufel auch!

#### Riengi.

Noch nicht, noch nicht die Schlüffel? Go bringst du Broviant? Wir darben hier.

#### Montreale.

Wir aber fönnen hungern in dem Geld?

#### Riengi.

Ich weiß, dreimal war ichon in deine Hand Colonna mit den Seinen dir gegeben, Doch immer offen tießt du ihm die Flucht; Gieb Antwort! Sprich: weshalb? Doch nein! Ich weiß es ichon! Ich fenn' dich, Montreale!

#### Montreale.

3ch fann mit taufend Reitern Antwort geben.

Gewiß, die Anzahl hat sich nicht verringert; Dein Feldzug macht bank rott die Apotheker!

#### Montreale.

Ich sage dir gerade in's Gesicht, So tang' du nicht die löhnung hast bezahlt, Wird Nichts aus Palestrina. Geld! Schaff' Geld! Mit teeren Händen geh' ich nicht von bier.

## Vierter Auftritt.

Enrico. Borige. Butest Richter und Lictoren.

Ricusi (gu Eurico heimlich).

Sind fie versammelt?

Enrico.

Cola!

Riengi.

Bier?

Enrico.

Beicheh'n!

Riengi (gu Montreale).

Mimm Paleftrina, dort ift Geld und Gut!

Montreale.

Kriegsbeute stellen wir auf Rechnung nicht!

#### Riengi.

Du bist unsäglich hart. Du drängst mich sehr.
Ich, weißt es auch zu gut, daß du uns selbü,
Du weißt es auch zu gut, daß du uns selbü,
Dh mit, ob ohne Schuld, so weit gebracht!
Sei redlich, Mann, und ende diese Noth!
Du wolltest einst dem Meer durch meinen Namen Respect geboten haben, daß ein Gott Dich an Italiens Küste tragen nußte: Gebiete jest so deinem eigenen Herzen!

#### Montreale.

Haha! Du glaubit noch an das Kindermärchen, Das ich dir damals vorgelogen habe?

#### Riengi.

Wär's möglich, daß so sehr der Lügengeist Rachmachen kann die Wahrheit, o, bei Gott!. Dann ist dein Muth, den man so sehr gepriesen, Und Alles eine prahlerische Lüge! So hohl inwendig, wüst und tödtlich leer, Hast du nicht Furcht, daß in dem Angenblicke, Wo du bei deinem Namen wirst gerusen, Du plötzlich wie ein Traumgespenst zerfährst?

#### Montreale.

Edjaff' Geld, reelles, baares Geld! Edjaff' Geld!

Schnell dreht das Glück des Menschen Schicksal um; Erbarme dich des hartbedrängten Volkes! Noch einmal, — aber anch zum letzten Male; End' diese Noth und laß' uns Freunde sein!

#### Montreale.

Sprichst du zu einem Stein? Ich höre Nichts.

#### Riengi.

Wenn du num selbst vor mir im Staube lägst, Sollt' ich nicht auch des Freundes mich erbarmen?

#### Montreale.

D, leg' auf bein Erbarmen einen Hetler, Und schent' es einem Bettler auf der Treppe!

#### Rienzi (laut).

Ihr unsichtbaren Richter, richtet denn Bier zwischen Montreale und Rienzi!

#### Montreale.

3ch frag' dich: schaffst du das bedung'ne Geld?

Riengi.

Und gahl' ich nicht?

Montreale.

Co gahlte mir bafür

Colonna noch einmal jo viel, als du!

Rienzi.

Das heißt Berrath an Rom, an mir und dir!

Wie du es nimmît.

Riengi.

Enrico, die Papiere!

Lies vor! Lies biesem Mann es deutlich vor!

Enrico (liest).

"Gott zum Gruß dem Fürsten Giovanni Colonna. Diesem meinem Unterhändler könnt Ihr vertrauen. Nachdem ich mit dem Abenteurer Rücksprache genommen, komme ich mit Entschluß zum Abschluß. Montreale."

Rienzi.

Befennst du bich zu diesem Briefe bier?

Montreale.

Wie auch ber Wisch in beine Hände fam, Ich wiederhole: schaffft du nicht den Sold, So werd' ich handeln, wie es mir gefällt.

(Enrico tritt ab; Biensi gieht ben Borhang auf. Man fieht im Galbfreife Die Richter des Tribunals fiben.)

Montreale.

Was foll die Mummerei?

Riengi.

Ihr rechten Richter,

Sabt Ihr vernommen beutlich und vernehmlich Die Eingeständnisse des Mannes hier?

Richter.

Gehört!

Riengi.

So flag' ich Montreale an Der Räuberei, des Mordes, des Berraths, Den er an gang Italien begangen!

Montregle.

Deich willst du schrecken mit der Rarrethei. Mid, den Italien mit Entjetzen nennt? Wer hat zu meinem Richter dich gesett? Wer bist du, Creatur von meiner Sand?

Riengi.

Ihr Richter, habt gehört; so frage ich: Tit schuldig des Berrathes, Mordes, Ranbes Der angeflagte Ritter Montreale?

Richter (aufftehenb).

Schuldig! Schuldig! Schuldig! Montregle.

Bur Hölle mit dem Spaß! Mein Schwert! — Mein Schwert! Mein gutes Schwert! D Gott im Himmel, hilf!

Riengi.

Ranb, Mord, Berrath! Sagt ihm bafür die Strafe! Richter.

Der Tod! Der Tod! Der Tod!

Montregle.

D, ich elender Thor stürz' in die Grube, Die ich dem abgefeimten Schuft gegraben!

Riengi (ein Stabden nehmenb).

Du schuld'ger Mensch, wie dieser durre Stab, Co sei bein leib zerbrochen, und gegeben

Dein Saupt bem Beil und beine arme Geete Befohlen in Die Bande Deines Gottes! (Mienni gerbricht den Stab und wirft die Stude über ibn.)

Richter (bie Stuhle ummerfenb).

Beter! Beter! Beter!

(Der Borhang wird wieder vor dem Tribunal zugezogen. Lifteoren mit Bundeln und Beilen ericheinen.)

#### Riengi.

Und jo gertret' ich dich und deine Lüge! Montreale.

Unmöglich! Rein, entsetzlich ist es nur! Du wolltest mich versuchen, ja, ich weiß! Und ichtecht hab' ich bestanden diese Brobe; D, auch den Tapfersten fann man erschrecken! Du darfft nicht jo mit einem Menschen scherzen. Schweig' nicht jo eisern! Eprich zu mir ein Wort! 3d will es eingestehen, willst du so, Daß ich zu geizig meinen Bortheil juchte; -Didweige nicht jo leblos, starr und wiid! Gott, alle Beilige und uni're Bater Eind Zeugen, daß ichon morgen Palefirina, Colonna auch in beinen Banden find; Lag' mich nur ungefährdet weg aus Rom! I idiweige nicht jo tödtlich, wie das Grab! 3ch will dem Geer die Löhnung felbst bezahlen, Erlaffen will ich bir bie gange Edjuld: D fprich ein Wort, ein einzig armes Wort! Ich stelle bir zu Bürgen meine Brüder Und meine Kinder, webe, meine Kinder! Ich weiß, du brauchest Geto! Rimm bin! Rimm bin! 3ch lose mich mit dreigehn Centnern Gold;

Du weißt: ich bin der reichste Mann der Welt! Du nimmst es an? D rede, rede nur! Ich fann nicht sterben, jest nicht, jest nicht sterben! D, wache ich? ich träume nur so gräßlich! Ich rede Wahnsun, glaube nicht daran!

#### Riengi.

In die gerichtet sei die ganze Zeit, Das ganze menschliche Geschlecht in die, Der ganzen Welt Verworsenheit und Lug! Ich hätt' Euch vor Euch selbst erretten können, Von Euch gestoßen habt Ihr mich mit Hohn, Geschmäht, gelästert, tausendsach verrathen! Und da Ihr Eure Schlechtigseit getrieben, Un mir den Frevel dis auf's Neußerste, Und ich die Vosheit bei der Kehle sasse, Will heuchlerisch sie um Erbarmen heulen? Ich hab' Euch satt, Euch alle herzlich satt, Zum Etel satt, wie schenkliches Gewürm!

#### Montreale.

Berdammter Geiz, der mich so weit gebracht In diesen aufgesperrten Löwenrachen! Ach, in die Hölle, wie ein Narr, ein Schuft!

#### Riengi.

Man nannte dich den zweiten Hannibal; Bist du der Mensch, der dreisig Schlachten schlug, Ten man den Tapsersten Europa's nannte? So reiß' ich dir die Masse vom Gesicht, Und seht, dahinter steckt die feige Lüge!

Hinweg mit ihm!

#### Montreale.

Borbei! Borüber! Und war das mein Ziel? Im eig'nen Netz erwürgt! T meine Kingheit! D, die verdammte Dummheit bringt mich um! Nein! diese nicht, nur die Hnäne hier, Die ich für eine fromme Katze nahm, Sie fratzt mich nun zu Tod'! Fest über dich! Ich habe immer herzlich dich gehaßt!

#### Riengi.

Ha, doch ein Funten Wahrheit noch in ihm! Er hat genug gerast, führt ihn zum Tode!

#### Montreale.

Zum Tod'! Zum Tode! Wohl, ich bin gefant; Allmächt'ger Gott, erbarm' dich meiner Zeele! Gebent' an mich, Rienzi! Boltstribun! Kein Heil aus meinem Blute wird dir iprießen, Denn unf're Sterne gehen mit einander, Jäh ab schießt unf're l'aufbahn an das Ende!

#### Riengi.

hinweg mit diefer Gule!

-

#### Montreale.

Ich lade dich vor Gottes Richterstuht: Denn in drei Stunden stehst du dort mit mir! (Er wird abgeführt.)

#### Biengi (allein).

Ha, wie so tödtlich ruhig wird es hier? Wie? Ausgebrannt so schnell. Bulkan der Brust? Hat dich, den nicht das Weltmeer löschen konnte, Berlöscht der Wahnwis eines Sterbenden? Ich branch' noch immer Gluth und Fenerstrom! (Man hört einen Glodenschlag.) Hord, pocht ber Tod mit seinem Finger an? (Zweiter Glodenschlag.)

Jest haben sie die Angen ihm verbunden; Der noch vor einer Stunde Rom, Italien, Mich selbst zu seinen Füßen tiegen sah, Thut jest den letzten, letzten Odemzug! — Der Narr sing noch zu prophezeihen an!

Umen! Umen!

## Junfter Huftritt.

Lange Paufe. Daniello tritt ein. Rienzi.

Beil und Bictoria!

Rienzi. Ach, Daniello?.

Daniello.

Borbei ift alle Noth!

Micugi. Meinft bu? Meinft bu?

Daniello.

2013 Montreale abgegangen war —

Miengi.

Weifit du es schon? Ich hab' ihn abgefertigt.

Daniello.

Da hatt' ich einen Anhang bei dem Heer; Rur Montreale war der bose Geist!

Riengi.

Mein bofer Geift? Gewiß! 3ch dachte immer, Der ichtimme Baroncelli mar' es mur.

Daniello.

Mir folgten Alle. Wahrlich, brave Kerle Sind diese Deutschen. Palestrina war Genonmen, und Colonna und die Seinen Haben capitulirt und schwören Trene. Wie bist du so verkimmt? Du frenst dich nicht?

## Sechster Ruftritt.

Enrico. Borige.

Enrico.

Bom Bijdhof, vom l'egaten diefes Edhreiben!

Lies vor!

Enrico (liest).

"Geliebter Sohn! dich segnet die heilige Kirche und erneunt dich hiermit zum Senator und Gouverneur von Rom! Uns ist besohlen, an Montreale die bedungene Summe auszuzahlen und seinen Abzug zu beschlemigen."

Ricugi (gezwungen lachenb).

Hahaha! Zum Wahnwig ist der Spaß!

Enrico (weiter lefenb).

"Ein Kleinod bringen wir dir mit, das dich binden soll an die Sache der heitigen Kirche, an dein eig'nes Wohl und an unser Herz. Raymond, Legat."

Riengi.

Ba, Hexengold, es riecht nach Blut und Moder!

26\*

Daniello.

Was ist mit ihm geschehen?

Enrico (leife).

Montreale

Sat er enthaupten laffen.

Daniella

Montreale?

Das war nicht tlug, das war nicht gut gethan! Sein Argwohn warf erst neulich in die Stadt Dreihundert Söldner. Schwierig sind die Bürger; Eh' wir es meinen, ist der Anfruhr sertig.

#### Rienzi.

Fluch diesem Tämon, der mich so gehett Durch Armuth, Ruhm, Berzweistung, Tod und Sünde Bis mitten in den Wirbel der Berdammniß! Fluch dem Phantom, das sich mir vorgegankelt, Fluch über mich und Rom und alle Welt!

Enrico.

D, fomm' zu dir!

Daniello.

Laß' von ihm ab und schweige! Tröst' ihn jest nicht; er ist vom Blut berauscht; Ansrasen thut ihm gut.

Riengi.

Seht bort den Brutustopf, er rollt die Augen; Ein Marmorstein und kann die Augen rollen!

Enrico.

Gin schrecklich' Ding, wacht das Gewiffen auf!

## Siebenter Auftritt.

Tomajo. Borige.

Tomaso.

Ein Poleinello mit viel hundert kleinen, Berdammten Maccaroni's hinterd'rein, Mit Besen und Laternen durch die Straßen Und kehren überall und schreien laut: "Die gute Zeit, die alte, gute Zeit!"

Daniello (gu Comafo).

In fiehft, er hört dich nicht: fag' mir es an! Comaso.

Und viele taufend Männer, Frauen, Jungen Sind ichon um fie berum und belfen ichreien.

Daniello.

Wer ist der Polcinello?

Comaso.

Baroncelli!

Zest eben sprang, wie eine tolle Kave, Die Nachricht durch die Stadt: enthauptet sei Der große Montreale.

Daniello.

Meine Furcht!

Comaso.

Ans den Quartieren stürzten da die Söldner Mit jurchtbar schrecklichem Geschrei um Rache, Und so vollt jest die Wasserhoje ber. —

-Man hert trommeln und ichreien: "Gerechtigfeit und Bred! Gerechtigfeit und Brob!")

Mein Werf ift aus, fangt nun das Eure an! In.

Daniello (fieht zum Balcon hinaus).

Da wächst der Aufrnhr aus dem Boden 'rans, Zu einem Mann wird jeder Pflasterstein!

Volk (bon Außen).

Beraus! Beraus! Beraus!

Ricugi (emporfahrend).

Was ist? Wer ruft? Was giebt es?

Daniello.

Aufruhr! Aufruhr!

Volk (von Außen).

Beraus, Tribun! Inrann! Heraus!

Ricugi (gum Balcon hinausrufend).

Es lebe Rom! Tod über seine Teinde!

bolk (von Aufen).

Nieder mit ihm! Nieder!

(Steine fliegen in die Genfter und jum Balton herein; Riengi taumelt gurud.)

Miengi.

Confect! Confect! Noch lebe ich! Berderben über sie! Schnell, Daniello, nach Trastevere! — Ach, die Hallunken wollen Aufruhr machen! — Nicht wahr, da d'rüben seid Ihr noch getren?

Daniello.

Für die Trasteveriner steh' ich ein.

Riengi.

Hinüber, Taniello! Führ' sie her! Gleich einem Wetterfeil brich durch die Meute, In ihrer eig'nen Feigheit streck' sie hin!

#### Daniello.

Gewinnst du so viel Zeit, so furze mut, Bis ich mit meinen Kameraden komme, So beiß' ich dich heraus!

Ricnzi.

Stürz' hin, als jagte

Das ganze Elend heulend hinterd'rein.
(Daniello und Enrico ab. Diener, mit Gepäa beladen, fliehen über die Scene.)
Ha, fommt der Wurfler mit der Schaufel an?
Es frankt die Spren hinweg, wo ist der Waizen?

# Aldter Anttritt.

Enrico. Miengi.

Enrico.

Mu' deine Diener haben dich vertaffen: Run hab' das feste Thor ich zugeschlossen.

Riengi.

Berlassen hat mich Alles — und Enrico, Die schüchterne und schwache Zeele, will Bei mir jetzt bleiben, wo Gewittersturm Den Mast zerschmettert und das Steuerrnder? Du hast ein Beib daheim!

Enrico.

Ich hatte eher einen Freund an dir!

Riengi.

In dieser Demuth hättest du ein Herz, In Lumpen den Karsunkelstein verborgen? Du braves Herz!

#### Enrico.

Ich bleibe ichon bei bir! Deftiges Trommetwirbett von Annen, mit Sallohgeichrei.)

#### Riengi.

Was ift das für ein Ranch? ein Fenerqualm?
(Enrico geht.)

Volk (von Augen).

Rieder mit dem Tribun!

#### Riengi.

Heran, du Tigerfaße, ipring' heran Und jauf' dich jatt, hier haft du Kömerblut!

#### Enrico (gurudfommend).

D wehe, wehe, das Gesindel hat Fener geworsen in die Canzelei; Im lichten Fenerbrand steht das Archiv!

#### Rienzi.

Die Rajenden! In diesen Pergamenten Bewahrt sind alle Privisegien, Die alten Rechte dieses Pobelvolfs! Hent' stirbt zum letzten Mal die alte Roma, Sie morden heute ihre eig'ne Zeele!

#### Enrico.

Wie grüne Schlangen fährt's an ben Tapeten Hernber durch die Gallerie zu und!

#### Riengi.

Habt Dank, Ihr Menterer, Ihr wedt mich auf!

Dolk (von Augen).

Bolla! Hotla! Heraus, heraus, Tribun!

#### Rienzi

Reich' mir ben Belm, ben Echild, bas große Schwert! (Mabrend er fich ruftet, mobei ihm Eurico bilft;)

Källt bir nicht auch das alte Lied noch ein:

"Bon Geligfeit find trunfen Die Urmen und die Müben: Es ift herabgefunten Der Simmel mit dem Frieden."

Doll: (pon Muken).

Tod dem Inrannen! Rieder mit ihm!

Enrico.

D, diese Worte, und zu dieser Zeit!

Riensi.

3ch freute mich zu sterben so, wie du, Gewalt'ger Cafar, Borbild meines Lebens! Ich rief dir zu: Reich' mir den Yorbeerfrang, Und war's am Juge der Bompejusfaute! Du haft mir faiserlich bein Wort gehalten; Das beste Ende ist ein jäher Tod! -Du icharfes Schwert, mit dem ich hingestreckt Den Wütherich Colonna, feine Sand Zoll dich mehr führen! Trener Echild, fahr' wohl!

(Er wirft Schild und Schwert meg.)

Delm, mit deinem Römeradler haft Bedeckt ein Saupt, in deffen fleinem Ring Plats fand der unermenliche Gedanke Der Weltherrichaft, o mein Cafarentraum! Much du fahr' hin! Er wirft ben Selm meg.)

Enrica.

Da sprüht das Fener auf!

#### Riengi.

So schwer wird ihnen noch, mich zu verderben, Taß sie auf mich die Elemente hetzen, Aufbieten mußten das Entsetzlichste! Es soll ein Schausviel für die Götter sein, Zu sehen einen Mann im Heldentod; Bald sollen sie ein solches Schauspiel haben. Kommi, treuer Freund, und ichmücke mich zum Tode! Tie Götter nahen gern in Feuergluthen; So schreiten durch die Flammen wir hindurch Zur Wohnung der Unsterblichen hinüber!

## Neunter Muftritt.

Plats vor dem Capitol, das man theilweise im Fener ftehen sieht.

Bewaffnete und unbewaffnete Boltsmenge drängt sich in die Scene.

Baroncelli (phantaftisch verfleidet). Craffo. Benedetto.

Scivione.

#### Baroncelli.

Ber, Ihr Jungen, mit Reigbundeln! Beizt ihm ein! Da hinan! Da hinan!

#### Benedetto.

Past auf! er fam nicht verbrennen. Er töscht das Frener, wie ein Eidechs! Er hat einen Bund mit dem Bösen. Ch' wir es denken, wird er auf feurigen Pferden aus dem Dache hinaussausen.

#### Scipione.

Kriegen wir ihn heut' nicht unter, so ist er sattelfest, wie der Teufel auf der Todfünde!

Craffo.

Immer Unruh' und nichts als Unruh'! Seift das auch Bürgerpflicht?

Dolk.

Beraus! Tribun! Beraus! Beraus!

## Behnter Auftritt.

Das Thor geht auf. Rienzi mit dem Lorbeertranze auf dem Hauvre, das eherne Seepter in der Mechten, mit der toga praetexta bekleidet, ericheint, binter ihm Enrico. Borige.

Gine Stimme aus bem Bolfe:

Wer da? Wer da?

Eine anbere Stimme:

Der letzte Bolfstribun!

Dolk.

Der letzte Römer!

Benedetto.

Seht bin! Er ift fein Menich! Gin Gefvenft!

Scipione.

Gein Auge brennt!

Er ift gefeit!

Scipione.

Gin Cafar!

Dolk.

Cafar! Cafar!

Enrico.

Zu beinen Kuffen bete ich dich an. Dirich ein Wort, ein einzig', einzig' Wort!

Jetzt tödtet dich das Schweigen. Sprich ein Wort! Ein Wort! — Er tödtet sich, o Gott im Hinmel! Baroncelli (vortretend zu Kienzi).

Ich beuge meine Aniee, Boltstribun! Ich beuge meine Kniee, großer Cäfar! Berdien' ich feinen Blick, o Majestät? Felice notte!

(Er erfticht ihn.)

Brutus über dich!

Enrico (wirft fid) auf Miengi's Leiche).

Ermordet, ach, von einem Poleinell! Der lette Boltstribun von einem Rarren! (Man hört triegerische Musit sich nähern.)

Volk.

Die päpstliche Urmee!

Einige.

Der Bischof und Legat!

Scipione. .

Seht, hier voraus

Auf weißem Zetter sprengt Camilla her!

Baroncelli.

Buh, das wird heiß! und freie Luft ift gut.

(916.)

## Elfter Auftritt.

Camilla. Bolf.

Camilla.

Ihr Rasenden, was ist gescheh'nt? (Sie erbildt Mienzi's Leiche.)

Rienzi?

Rienzi, du? Rienzi, wache auf!

Ten Herrlichen ermordet, Ihr Verruchten?
So sinirz' zusammen Rom, verschütt' dich selbst,
Da sie ermordet deinen letzten Cäsar!
Was starrt Ihr so auf mich? Was bebet Ihr?
Wühlt in die Erde Euch! Stürzt in die Hölle,
In die Vernichtung! Neber Euch wätz' ich Den Fluch der That, das ganze Weltgericht!
Ich sebe noch, da alles Große todt?
Ich mag nicht theilen diese Luft mit Euch:
Die Römerin stirbt mit dem letzten Römer!
(Sie ersticht sich.)

## Bwölfter Quftritt.

Raymond. Borige. Epater Daniello mit Baroncelli.

Raymond.

Umzingelt, bindet diese Rasenden! Wo habt Ihr den Tribun?

Camilla.

Bum Tob' vereinigt.

Ranmond.

O böser Tag bes Januners!

Camilla.

Ach! Lebt wohl!

(Gie ftirbt.)

Ranmond.

Wer hat an dem Tribun die That vollbracht?

Daniello (ichleppt Baroncelli herbei).

Bervor, du Bluthund! Morder! Menchelmörder!

#### Ranmond.

Bind' ihn und fchlepp' ihn nach Sanct Angelo!

#### Daniello.

Kommi ich zu spät, vor dir den Freund zu retten, Ich somme nicht zu spät, dich zu erwärgen!

(Er scheppt ihn sort.)

#### Ranmond.

Sorgt für die beiden Leichen! Eine Gruft Umfange Beide! Ausgetoset haben Die bösen Leidenschaften, — Friede fehrt, Der Friede eines Kirchhofs fehrt zurück! — Im Ramen unf'res heil'gen Oberhauptes Rehm' so ich wiederum Besitz von Rom.

(Der Borhang fällt.)

## Inhalt.

Heinrich der Fintler, König der Deutschen. Raiser Otto III. Cola Rienzi, der lette Bolfstribun der Römer.







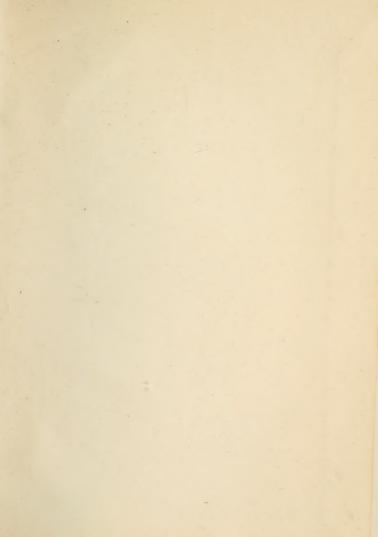

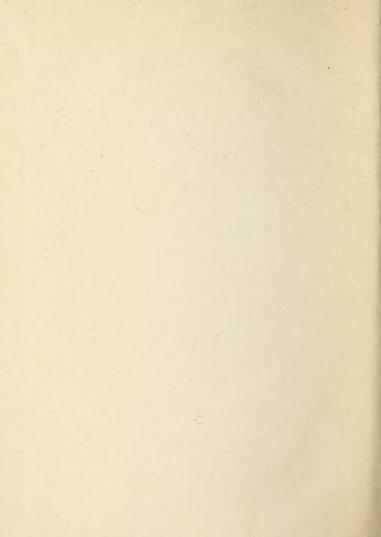



